

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# DIE WIENER REVOLUTION 1848

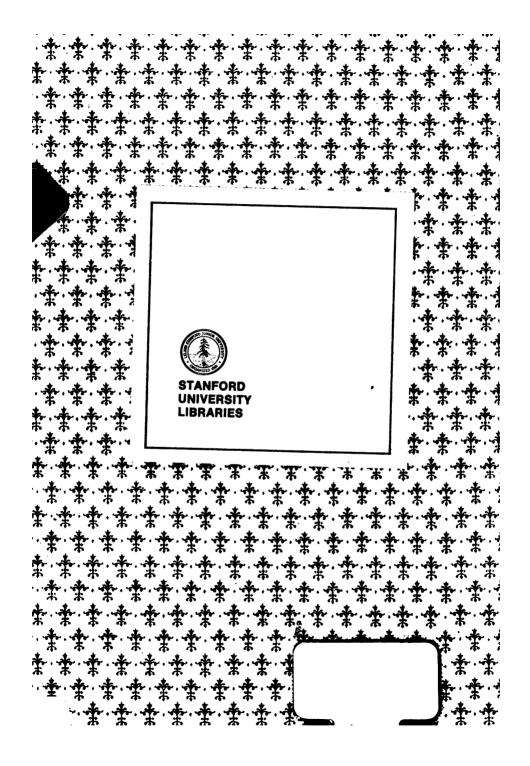



. . . i

# DIE

# WIENER REVOLUTION 1848.

# DIE

# WIENER REVOLUTION

# 1848

IN IHREN

# SOCIALEN VORAUSSETZUNGEN UND BEZIEHUNGEN

von

ERNST VICTOR ZENKER.



WIEN. PEST. LEIPZIG.
A. HARTLEBEN'S VERLAG.

1897.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

4

DB 83 Z 54

# Vorwort.

Das kommende Jahr wird für Oesterreich ein Jubeliahr sein: mit seltenem Festgepränge wird der Tag begangen werden, an dem vor fünfzig Jahren Kaiser Franz Joseph I. den Thron des Reiches bestiegen hat. Oesterreichs Völker können auf eine lange, wechselvolle und lehrreiche und stellenweise auch glückliche Epoche zurückblicken. Trotz künstlich aufgezüchtetem Classenhass und Racenhass ward es in den fünfzig Jahren doch auch in diesem Lande manchmal offenbar, dass über allen Abgründen, die Völker und Stände trennen können, ein höherer Geist der Menschenbrüderschaft, der Freiheit und des Fortschrittes schwebt. Ein Segen seiner Hand ist's, was über Oesterreich an Frucht und Blüthen ausgegossen ist. Vor fünfzig Jahren war der Geist der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit leibhaftig bei uns eingekehrt und sass zu Wien am Throne, ein wildlockiger Knabe - vor fünfzig Jahren. Heute hat man seiner vergessen. Das Volk wird nicht die ruhmvollen und tragischen Erinnerungen des grossen Jahres 1848 feiern — und es thut gut daran, denn es müsste ein Trauerfest sein, dessen düstere Accorde übel zu den Jubelfanfaren passen würden, die künftiges Jahr vom Ost zum Westen und vom Nord zum Süden des Reiches schmettern werden.

Vieles, was die Revolution gewollt, blieb immer unerfüllt. Alles, was sie gegeben, ist heute in Frage gestellt. Alles zu wirken und nichts zu unterlassen, was Noth thut, um das Errungene zu erhalten und im Geiste der grossen Vergangenheit, nach den besseren Erkenntnissen der Gegenwart auszubauen, das wird die würdigste und schönste Gedächtnissfeier der denkwürdigen Ereignisse des Jahres 1848 sein. Wer seiner Zeit recht leben und für die Zukunft wirken will, muss die Vergangenheit erkennen - besser, als sie sich selbst erkannt hat. Das Geschlecht der Revolutionszeit erlitt ebenso an einer Ueberschätzung des rein politischen Factors Schiffbruch, wie die Generation von heute durch die einseitige Betonung der wirthschaftlichen Fragen politisch bankerott geworden ist. Das Facit ist in beiden Fällen das gleiche, die persönliche Freiheit geht zugleich mit der wirthschaftlichen verloren. Die Lösung der socialen Fragen kann nur am Herde glühender Begeisterung und reinen Mitgefühles erfolgen, aber mit dem Gefühle allein ward noch niemals ein gesellschaftliches Problem gelöst, wie die Revolution des Jahres 1848 schlagend beweist. Die Absichten der Männer jener Zeit waren gross und rein und edel, aber ihre Einsicht dürftig und gering, die grosse Zeit traf sie geistig nicht gerüstet. Sehen wir, dass uns die Zukunft besser gewappnet, besser vorbereitet finde.

Als einen schwachen Beitrag zu diesem Zwecke lege ich dies Buch in aller Bescheidenheit in die Hände des Lesers. Möge es der wissenschaftlichen Erkenntniss der wahren socialen Voraussetzungen unserer vaterländischen Geschichte dienen, möge es aber zugleich recht Viele an die Pflicht jener Pietät erinnern, ohne welche ein Geschlecht nie Anspruch auf politische Reife hat. Sollte dieser Zweck erreicht sein, dann dürfte ich mir wohl schmeicheln, einen wahrhaft patriotischen Beitrag zur Jubelfeier des Jahres 1898 geliefert zu haben.

Darum sei dies Buch dem Andenken all der Braven gewidmet, welche vor fünfzig Jahren für Recht und Freiheit gestritten und gelitten und eine lasterhafte Gesellschaftsordnung niedergerungen, um — so viel an ihnen lag — auf der Freiheit Aller, die Wohlfahrt Aller zu begründen; es sei aber auch allen denen gewidmet, die jener Männer heute noch, nach fünfzig Jahren, in Dankbarkeit und Wehmuth gedenken und für die das grosse Sturmjahr immer noch mehr bedeutet, als eine blosse Verirrung der Massen, oder im besten Falle als eine verblasste Erinnerung aus der tollen Kinderzeit.

Ernst Victor Zenker.

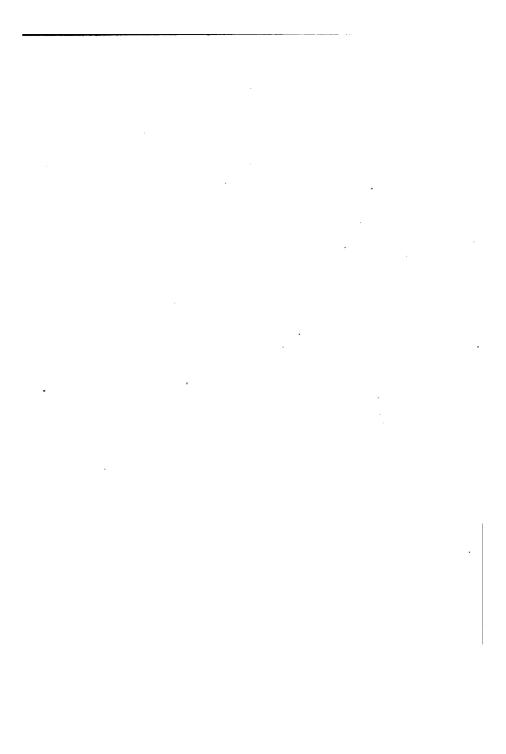

# Inhaltsverzeichniss.

| • .                                                | Seite     |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Vorwort                                            | v_vii     |
| Erstes Buch: Die socialen Verhältnisse vor Aus-    |           |
| bruch der Revolution                               | 1—106     |
| Erstes Capitel: Die landwirthschaftlichen Verhält- |           |
| nisse                                              | 1- 28     |
| Zweites Capitel: Die Lage des Gewerbes             | 28 55     |
| Dritte s Capitel: Die Lage ber Arbeiterclasse      | 55— 91    |
| Viertes Capitel: Vor dem Sturm                     | 91—106    |
| Zweites Buch: Die socialen Ereignisse der Revo-    |           |
| lution                                             | 107—242   |
| Fünftes Capilel: Die sociale Bedeutung der März-   |           |
| tage                                               | 109 — 131 |
| Sechstes Capitel: Die Mairevolution und der Sieg   |           |
| der Demokratie                                     | 131—179   |
| Siebentes Capitel: Die Unruhen des August und      |           |
| September                                          | 179-225   |
| Achtes Capitel: Die Octoberrevolution. Schluss     |           |
| •                                                  |           |
| Noten                                              |           |
| Noten zum ersten Capitel                           | 245-254   |
| Noten zum zweiten Capitel                          | 254-260   |
| Notan gum dritten Canital                          | 260-271   |

|              |                   |   |        |   |       |   |   | Seite       |
|--------------|-------------------|---|--------|---|-------|---|---|-------------|
| Noten zum    | vierten Capitel . |   |        |   |       |   |   | . 271—272   |
| Noten zum    | fünften Capitel . |   |        |   |       |   |   | . 272—275   |
| Noten zum    | sechsten Capitel  |   |        |   |       |   |   | . 275—284   |
| Noten zum    | siebenten Capitel |   |        |   | <br>• |   |   | . 284—287   |
| Noten zum    | achten Capitel .  |   |        |   |       |   |   | . 287—289   |
| Sachregister |                   |   |        |   |       |   |   | . 290 – 293 |
| Namensregis  | ter               | • | <br>٠, | • | <br>• | • | • | . 294-296   |

`- ;.

.

# ERSTES BUCH.

Die socialen Verhältnisse vor Ausbruch der Revolution.

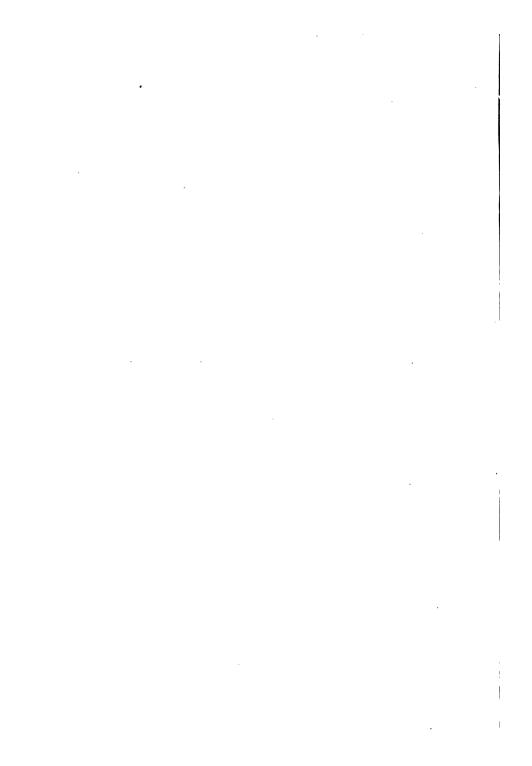

# Erstes Capitel.

# Die landwirthschaftlichen Verhältnisse.

So wenig man bisher die wirthschaftlichen Antriebe der österreichischen Revolution von 1848 würdigte. und so wenig sich die stossenden und gestossenen Gruppen des wilden Parteilebens jener Zeit selbst dieser Antriebe bewusst waren, nach einer Richtung hin hat man den socialen Charakter dieser historischen Bewegung nie ganz verkannt. Dass die von Grund aus verrotteten Besitz- und Productionsverhältnisse der landwirthschaftlichen Bevölkerung eines der wichtigsten und kräftigsten Fermente für den grossen Gährungsprocess gebildet haben, sahen zuletzt auch Jene ein, welche in einer Revolution durchaus nichts als das Werk einzelner Hetzer und Stänkerer erblicken wollen. welche immer nur das Rad der Mühle klappern hören und niemals die Wasser sehen, die Rad und Mühle in Bewegung setzen. Es war also eine nicht sehr weithergeholte Weisheit, wenn die alle Errungenschaften der Revolution verzehrende Reaction der folgenden Jahre sich ängstlich davor hütete, auch die den Bauern gemachten Zugeständnisse rückgängig zu machen. Die Unhaltbarkeit der bäuerlichen Zustände des Vormärz und der damit verbundenen socialen Verhältnisse überhaupt darf — selbst bei dem in derlei Dingen just etwas vergesslichen Volke von heute — noch als so allgemein bekannt vorausgesetzt werden, dass wir uns hier wohl mit einer flüchtigen Skizze über einen Gegenstand begnügen können, der sich allerdings kaum in Bänden erschöpfen liesse.

Die durch das Rechtsverhältniss der Grundherrlichkeit und Unterthänigkeit (nexus subditelae) bezeichneten und in Oesterreich,1) wie im übrigen Europa ehemals herrschenden Verhältnisse, waren die letzten Nachwirkungen der in ihrem Lebensmarke längst verdorrten wirthschaftlichen Organisation des mittelalterlichen Lehenstaates. Das Rechtsverhältniss zwischen dem mittelalterlichen Lehensherrn und seinen Unterthanen beruhte auf jener primitiven, ständischen Arbeitstheilung, welche uns in der Entstehungsgeschichte höherer socialer Gebilde ganz allgemein begegnet: der eine Stand, meist der dominirende, widmet sich den Aufgaben der Landesvertheidigung, dem Kriegshandwerke, der andere der wirthschaftlichen Production. der Arbeit. Das Kriegshandwerk war edel. Sache der Adeligen; aber auch der Bauer war oft frei und keineswegs zu allen Zeiten jener Metöke und Helot, der er später geworden. Die Beziehungen der Stände zu einander beruhten auf Gegenseitigkeit, und selbst dort, wo der grosse Lehensbesitzer Parcellen seines Grundes seinen Dienstleuten als vorübergehendes oder erbliches Nutzeigenthum überliess - also ein neues Lehensverhältniss zweiten Grades schuf - und dafür gewisse wirthschaftliche Gegenleistungen in der Form von Naturalabgaben und Arbeit (Diensten) erhielt, war doch auch er seinen Mannen und Hörigen gegenüber

verpflichtet, und zwar zum Schutze gegen Feindesmacht. Der Edle schützte mit seinem Schwerte den die Scholle bebauenden Landwirth. und das Bedürfniss nach einem solchen Schutze war in der waffenklirrenden Zeit des Mittelalters so gross, dass sich oft auch freie Bauern in diesen Schutz flüchteten und um desselben willen den Adeligen ein Obereigenthumsrecht an ihrem Besitze freiwillig einräumten. Noch öfter kam es freilich vor. dass die grossen Grundherren kleine, freie Besitzer mit Gewalt in eine von ihnen abhängige Stellung brachten und sich über deren Besitz ein Obereigenthumsrecht anmassten. Das ewig gleiche Schauspiel, dass der Starke den Schwachen, der Grosse den Kleinen aufzehrt. die ins Politische und Wirthschaftliche übersetzte Anthropophagie blieb also auch der frommen, vom Geiste des alles reglementirenden und regimentirenden Socialismus und vom Geiste der christlichen Kirche um nicht zu sagen vom christlich-socialen Geiste vollkommen beherrschten Zeit des Mittelalters nicht erspart; und so kam es, dass es in wenigen Jahrhunderten neben dem feudalen Grossgrundbesitzer überhaupt keinen freien Bauer mehr gab.

Hand in Hand mit diesem Entwickelungsprocess, war eine vollständige Verschiebung der Rechtsbeziehungen zwischen Grundherren und Grundunterthanen vor sich gegangen, hatte sich das, was ursprünglich die natürlichste und passendste Wirthschaftsorganisation gewesen, in einen Apparat der ungeheuerlichsten Ausbeutung der Einen durch die Anderen umgewandelt. Aus dem Schutzherrn war der Bedrücker geworden, der alle Rechte im Staate ausschliesslich für sich reclamirte, während der Bauer ebenso ausschliesslich alle

Lasten zu tragen hatte und obendrein dem Grundherrn mit Leib und Leben angehörte, als eine Sache, wie der Sklave jeder anderen Zeit.

Es bleibt zum mindesten ein Zeugniss für die grössere Klugheit, wenn schon nicht für ein tieferes socialpolitisches Verständniss des sogenannten aufgeklärten Despotismus in Oesterreich, dass er die Sklavenketten des Bauernstandes etwas lockerte und wenigstens die Leibeigenschaft aufhob.2) Freilich, um aus den Hörigen wirklich Freie zu machen, dazu hätte eine Neuorganider landwirthschaftlichen Besitzverhältnisse überhaupt gehört, und um eine solche grundstürzende Revolution durchzuführen, um einen solchen Kampf auf Leben und Tod mit dem Grundadel aufzunehmen, dazu fehlte es den gekrönten Staatssocialisten des vorigen Jahrhunderts an der nöthigen Macht und vermuthlich auch an der ernsten Absicht. Man hatte dem übermüthigen Adel ein wenig die Faust gezeigt, man hatte durch einige geschickte Handgriffe den im Volke angesammelten Expansivgasen in einem sehr gefährlichen Augenblicke einen Ausweg geben;3) in dem Momente, wo es sich zeigte, dass die phrygische Mütze mit der Cocarde die österreichische Grenze nicht zu überschreiten drohe, dass der Bundschuh nicht umgehe, in dem Momente legte man das Reformwerk wieder beiseite und zog es vor. den mächtigen Adel bei gutem Muthe zu erhalten, statt sich um den Bauern zu bekümmern, der trotz der nominellen Aufhebung der Leibeigenschaft seine fast ungemindert schwere Bürde weiter schleppen hatte, bis ihm ein Retter von anderer Seite erstand. Es zeugt aber klarer als tausend Ziffern, wie

schwer und stark auf dem Bauer der Druck gelastet haben musste, wenn er einen derartigen geistigen und moralischen Tiefstand erzeugen konnte, dass der österreichische Bauer, statt seinem Befreier im Augenblicke der Bedrängniss durch eine Jacquerie zuhilfe zu eilen, diesen schmählich im Stiche liess und an seinen grimmigsten Feind verrieth.

Doch wir eilen voraus. Augenblicklich stehen wir noch im Vormärz und haben vor allem die Rechtsformen zu betrachten, in welchen das Grundunterthänigkeitsverhältniss — die Quelle allen Uebels speciell in Oesterreich zum Ausdrucke kam.<sup>4</sup>)

Der gesammte Grund und Boden theilte sich in Dominical- und unterthänige Gründe. Dominicalgründe oder herrschaftliche Gründe waren in der Landtafel, d. h. einem öffentlichen, bei dem Gerichtsstande des Adels erliegenden Buche und ebenso in einem Buche bei den Ständen der Provinz, dem Kataster oder Gültbuche eingetragen. Diese landtäflichen Güter waren in der für uns in Betracht kommenden Zeit fast ausschliesslich in den Händen des Adels und der Geistlichkeit.<sup>5</sup>)

Die unterthänigen Gründe waren entweder "eingekaufte" oder "uneingekaufte". Eingekaufte Gründe wurden diejenigen genannt, die aus dem Dominicalcomplexe herrührten, deren Nutzungseigenthum die Unterthanen ihren Gutsherren abgekauft hatten, die sohin rusticalisirt, d. h. aus der Dominical- in die Rusticalfassion und in das Grundbuch übertragen worden waren. Diejenigen Gründe dagegen, für deren Nutzungseigenthum die Herrschaft keinen Kaufschilling erhalten hatte, deren Nutzung den Unterthanen viel-

mehr durch einen Erbpachtvertrag überlassen wurde und die ihre Dominicaleigenschaft nicht verloren hatten, wurden "uneingekaufte" Gründe und ihre Besitzer "Dominicalisten" zum Unterschiede von den "Rusticalisten" genannt. Die rechtlichen Folgen dieser Unterscheidung beider Kategorien und besonders die Vortheile, welche der Dominicalist in Bezug auf die Steuerlast vor dem Rusticalisten ehedem voraus hatte, waren im Vormärz längst (seit 1821) verschwunden.

Eine wichtigere Unterscheidung, weil von praktischer Bedeutung für die aus dem Unterthansverbande entspringenden Leistungspflichten war die in "Inleute", "Grundholden" und "Unterthanen" im engeren Sinne. Die Ersteren besassen keinen Grund und Boden und unterstanden jener Grundobrigkeit, auf deren Gebiet sie wohnten. "Grundholden" besassen zwar eine unterthänige, d. i. in dem herrschaftlichen Grundbuche erscheinende Realität, unterstanden aber für ihre Person einem anderen Gerichtsstande, z. B. die Geistlichen. Die eigentlichen Unterthanen endlich unterstanden sowohl ihrer Person als ihrer Sache nach der "Grundobrigkeit". Diese letztere Kategorie unterschied sich nun mit Rücksicht auf das dem Unterthansverbande zugrunde liegende oder doch angenommene Vertragsverhältniss in "Erbpächter" - denen das Nutzungseigenthum gegen Entrichtung einer im Verhältnisse zu dem jährlichen Ertrage stehenden Gegenleistung an Geld. Naturalien oder Dienst überlassen war; in "Erbzinsleute" - die dem Grundherrn nur eine geringe, in keinem Verhältnisse zum jährlichen Ertrage stehende Abgabe zur Anerkennung des Obereigenthumsrechtes zu entrichten hatten, und in "Bodenzinsleute'' — wenn das Eigenthum dergestalt getheilt war, dass die Substanz des Grundes sammt dem Nutzungsrecht des unter der Oberfläche liegenden Theiles dem Grundherrn, die erbliche Nutzung der Oberfläche — wofür der "Bodenzins" zu entrichten war — aber dem Unterthanen gehörte. Endlich wurden die Unterthanen nach der später zu erörternden Leistungspflicht, was aber keineswegs mit dem Umfange des Besitzes zu verwechseln ist, in Ganzlehner, Halb- und Viertellehner und Kleinhäusler eingetheilt.

Der Inbegriff aller Gründe, die zu einem steuerbaren Hause unmittelbar gehörten und demselben in Grundbuch und Kataster angeschrieben waren, bildeten die "Bestiftung", das Bauerngut. Dasselbe unterlag dem "Bestiftungszwang", d. h. es durfte ohne höhere Bewilligung unter keinerlei Umständen, auch nur der kleinste Theil von demselben abgetrennt werden. Kein Unterthan durfte zugleich zwei steuerbare, für sich bestehende Häuser und Wirthschaften besitzen, ausser er hätte hierzu von der Landesstelle und den Land ständen die Bewilligung erhalten. Aber auch die Herrschaft durfte die in ihr Grundbuch dienstbaren Realitäten nicht an sich ziehen und selbst nutzen, sondern musste, falls ein Unterthan ohne Erbfolger gestorben und dessen Besitz sonach an sie als Obereigenthümerin gefallen war, sofort wieder einen neuen unterthänigen Besitzer auf die betreffende Realität stiften. Im Rahmen des Bestiftungszwanges durfte der Bauer für sein Gut testamentarisch einen Erbnachfolger für den Todesfall bestimmen; er durfte bei Lebzeiten sein Gut ohne obrigkeitlichen Consens mit Schulden belasten, doch durfte - bei Strafe der Abstiftung - die Schuldenlast nicht zwei Drittel des liegenden Vermögens übersteigen. Die Bauern konnten — so weit es nicht zum Nachtheile der grundherrlichen Gerechtsame ausschlug — ihren Besitz verpfänden, vertauschen, verkaufen und nach Gutdünken benützen: sie konnten Wiesen in Felder, Felder in Weingärten umwandeln und umgekehrt, und konnten auch — wie es in einem Jagdpatente vom Jahre 1786 mit unfreiwilliger, aber unwiderstehlicher Komik heisst — ihre an die Wälder grenzenden Gründe mit Planken und Zäunen umgeben, "ohne dass sie für jenen Schaden zu haften hätten, welchen sich das Wild durch das Springen hierüber zufügt".6)

Alle diese "Rechte" waren natürlich rein negativen Charakters und bedeuteten bloss die theilweise Beseitigung der gröbsten und unhaltbarsten Beschränkungen früherer Zeit. An positiven Rechten entsprang dem Unterthänigkeitsverbande für den Unterthanen absolut keines, man wollte denn als ein solches den — bei den damaligen Verhältnissen der Armenpflege — rein illusorischen Anspruch auf die Armenversorgung im Falle der Verarmung oder Hilfslosigkeit, oder das "Klaubrecht" von dürrem Holz im herrschaftlichen Walde gelten lassen. Umsomehr Pflichten und Lasten erwuchsen dem Landwirthe aus dem nexus subditelae.

Diese Pflichten bestanden zunächst in gewissen Naturaldiensten (Robot) und in verschiedenen Abgaben, welche der Herrschaft zu leisten waren.

Die Robot, der Frohndienst, war die vollkommen unabgeschwächte und unvermäntelte wirthschaftliche Erscheinungsform einer socialen Entwickelung, welche als den einzigen gesellschaftserhaltenden Stand den

der Krieger betrachtete, während die producirenden Classen lediglich als Mittel zum Zwecke der Ernährung iener einzig Freien, und daher als diesen gehörig, hörig, eigen angesehen wurden. Der unwiderstehliche Geist der Entwickelung hatte zwar den Mächtigen das äusserliche Zugeständniss abgerungen, dass auch der ewig zinsende und steuernde Bauer ein Mensch mit Eigenbestimmungsrecht und nicht bloss ein hornloses Zugvieh sei, wie die fromme Geistlichkeit lehrte:7) allein an der Thatsache, auf die es ankam, dass nämlich der Bauer zuerst für seinen Herrn und erst in zweiter Linie, so weit es ihm dieser gestattete, für sich produciren durfte, daran war durch die nominelle Aufhebung der Leibeigenschaft geändert, und so blieb die Robot, das Zeichen der nach wie vor weiterbestehenden persönlichen Unfreiheit und Hörigkeit, mochte der zu seinem Luxus stets Geld bedürfende Adel immerhin sich gern zu zeitweiser oder dauernder Ablösung der Robot (Robotreluition, Robotabolition) durch Geld bereit erklären, mochte auch eine feile Juristerei die feine Distinction treffen. dass das Recht auf Robot kein persönliches, sondern ein dingliches sei und an Grund und Boden, nicht aber an der Person des Landwirthes hafte. In den wirthschaftlichen und socialen Verhältnissen änderten derartige Kunststücke nicht nur nichts, es scheint sogar, dass man mit Hilfe derselben nur neue Ketten für den frohndenden Bauer schmiedete. Wenn die Last des Dienstes nicht auf dem Unterthanen als Person, sondern auf seinem unterthänigen Besitz lastete, dann begründete der grössere Besitz für den Herrn nicht den Anspruch grösserer Leistungen; aber der Umstand,

dass ein Unterthan, der zur Zugrobot verpflichtet war, gar keinen Zug hielt, konnte der Obrigkeit in ihrem Rechte auch nichts nehmen. Nach dem Gesetze<sup>8</sup>) mussten die zur Zugrobot verpflichteten Unterthanen die hierzu nöthigen Pferde und Ochsen halten, von welcher Verpflichtung sie das Nichtwollen oder Nichtkönnen keineswegs befreite. Man sieht also, dass die Robot gerade auf dem Schwachen am schwersten lastete, und den Reichen kaum bedrückte, gerade das Gegentheil von dem, was die gewissen Laudatores temporum actorum uns von den socialen Wirkungen der "christlichen" Gesellschaftsorganisation glauben machen wollen.

In Niederösterreich bestanden bezüglich der Robot folgende allgemeine Grundsätze. Der Ganzlehner musste mit einem vierspännigen, der Halblehner mit einem zweispännigen Ochsen- oder Pferdezug frohnden; der Viertellehner, Kleinhäusler und Inmann hatten Hand- und Fussrobot (Gänge) zu leisten. Der Ganz-, Halb- und Viertellehner musste 104 Tage im Jahre. der Kleinhäusler (Batzenhäusler) je nach der Grösse des Besitzes 52 oder nur 26 Tage, der Inmann 12 Tage roboten. Der Robottag wurde mit 10 Stunden wirklicher Arbeit gerechnet. Die Robot war von den Unterthanen mit ihrem eigenen Pfluge oder Arbeitszeug zu leisten. Befreit von der Robot waren nur die alten Ausnehmer, verheiratete, jedoch bei ihren Eltern als Knecht dienende Bauernsöhne, verabschiedete Invaliden. die keine robotpflichtigen Häuser besassen, und presshafte oder über 60 Jahre alte Inleute, so lange sie keinen robotsamen Grund hatten - also nur sehr wenige.

War schon die Robotverpflichtung ein Brandmal der Unfreiheit und zugleich ein Hinderniss jeder gesunden Entwickelung der landwirthschaftlichen Verüberhaupt, 9) 80 bildeten die Abgaben. welche an die verschiedenen "Herrschaften" zu entrichten waren, geradezu die Quelle sicheren Ruines für den Landwirth. Bei dem Erfindungsreichthum, die Geldlüsternheit in den menschlichen welchen Schädeln, selbst in solchen, die durch künstliche Zuchtwahl vieler Jahrhunderte nicht aufs Erfinden eingerichtet sind, zu wecken weiss, darf man sicher sein, dass es der Rechts- und Unrechtstitel gerade auf diesem Gebiete so viele gab, und dass dieselben von Land zu Land, ja oft von Herrschaft zu Herrschaft so wechselten, dass eine ausführliche Behandlung derselben den Rahmen dieses Buches weit überschreiten würde. Wir begnügen uns daher, die in Niederösterreich, also in den dem Reichscentrum zunächst gelegenen Gebieten, allgemein geltenden Bestimmungen kurz zu beleuchten.

Vor allem hatte der Unterthan dem Grundherrn den "Grunddienst" zu entrichten, d. h. eine jährliche Abgabe für die Nutzung des Grundes und zur Anerkennung des Obereigenthumsrechtes (Erbzins). Der Betrag des Grunddienstes war zumeist gering, war aber auch dann zu entrichten, wenn wegen Misswachs oder aus anderen Ursachen wenig oder gar nichts geerntet wurde. Eine weit grössere Last war das "Veränderungspfundgeld", welches bei jeder Besitzveränderung dem Grundherrn zu entrichten war. Es hatte die doppelte Form des "Mortuariums" und des "Laudemiums". Das Mortuar war eine Art Erbsteuer, die nur bei Besitz-

veränderungen im Todesfall, und zwar in der Höhe von 5% von allem beweglichen und unbeweglichen Verlassenschaftsvermögen nach Abzug der Schulden dem Grundherrn zu leisten war. Das Laudemium wurde bei jeder Besitzveränderung unter Lebenden als auch bei Erbschaften entrichtet, und zwar im Betrage von 5% des gesammten unbeweglichen, in anderen Besitz gelangenden Vermögens ohne Rücksicht auf die darauf lastenden Schulden. Wie für jede Veränderung, so war auch dafür dem Grundherrn ein Antheil zu entrichten, wenn jemand mit seinem Vermögen das Gebiet des Grundherrn verliess, um sich irgend anderswo anzusiedeln. Diese Abgabe, das Abfahrtsgeld genannt, betrug 5% des gesammten, schuldenfreien, beweglichen und unbeweglichen Vermögens. Zu diesen Leistungen kamen dann noch eine Legion von Gebühren und Taxen, welche dem Grundherrn als Grundbuchführer bei jeder Gelegenheit zu entrichten waren.

Diese Abgaben waren vom wirthschaftlichen Standpunkte um so bedenklicher, als sie nicht aus dem Ertrage flossen und nicht die Besitzvermehrung trafen, sondern beständig den Grundstock, das Lebensmark angriffen. Und doch erschöpften sie noch lange nicht die Litanei von Lasten und bildeten kaum den Schwerpunkt derselben. Die Grundherrschaft war nur Ein Herr, der Bauer hatte deren aber viele — wenigstens dem Namen nach. — Da war auch noch die "Dorfherrschaft", die "geistliche Lehensherrschaft" und die "Vogteiherrschaft", die "Bergherrschaft" und die "Zehentherrschaft". Eigentlich waren alle diese "Herrschaften" — mit einziger Ausnahme der Zehent-

herrschaft, welche sehr oft bei den Geistlichen ruhte - ein und dieselbe Person in ihren verschiedenen Beziehungen zum Unterthanen aufgefasst. Wie aber die verschiedenen Eigenschaften des Obergottes Zeus oder Wodan, sein personificirter Muth, seine Weisheit, sein Zorn, seine Verschlagenheit, zuletzt als eigene selbständige Gottheiten dem schwachen Menschenkinde erschienen und von ihm die duftenden Opfer verlangten, so traten auch die Sonderungen desjenigen, welcher für den Bauer mehr als Gott und Kaiser der "Herr" κατ' έξογήν war, als eigene "Herrschaften" auf und forderten ihr Opfer mit olympischer Rücksichtslosigkeit. Den Namen "Grundherr" führte der Herr bloss als Obereigenthümer, und bloss aus diesem Rechtstitel zog den Anspruch auf Robot, Grunddienst, änderungspfundgeld, Abfahrtgeld, Taxen und Gebühren.

Erschien der Gewaltige als der Ordnungmacher, als die Polizei, dann hiess er "Dorfherrschaft" oder "Dorfobrigkeit", als welche er neben dem Rechte der Gerichtsbarkeit in politischen und schweren Polizeiübertretungen der öffentlichen Sicherheits- und Marktpolizei und dem dazu gehörigen Rechte der Gewerbeverleihung und der Schankgerechtigkeit auch noch den Anspruch auf die sogenannte "Mitwaide und das Blumensuchen" genoss, dessen wesentlicher Theil natürlich nicht das Blumensuchen, sondern die ausgiebige Mitbenützung der Gemeindetriften bildete.

Trat der "Herr" als Kirchenpatron auf, so führte er den Namen "Geistliche Lehensherrschaft" und übte als solche das Präsentationsrecht der Geistlichen, wie auch heute noch der Kirchenpatron. Unter anderen Rechten, die er in dieser Eigenschaft genoss, befand sich auch der Anspruch auf den Ueberschuss der Kircheneinkünfte zu seiner Ernährung für den Fall, als er durch unvorhergesehene Unglücksfälle in Armuth gerathen könnte, ferner das Aufsichtsrecht über das Gebaren und die Verwaltung des Kirchenvermögens und dessen Einkünfte. Es ist übrigens zu erwähnen, dass die "geistliche Lehensherrschaft" die umschriebenste von allen, nur eine Art constitutioneller Herrschaft war, da die Geistlichkeit in frommer Einfalt die Rechte des Lehensherrn mit Schranken umgeben hatte und das Patronatsrecht auch verloren gehen konnte, wenn der Patron z. B. seinen Lehenspfarrer verwundete oder gar tödtete, wenn er sich die Güter seiner Lehenspfarre "gefährlich anmasste oder auf andere Art derselben Schaden zufügte" 10) u. s. w.

Um so unbeschränkter war dagegen die weltliche Lehensherrschaft, "die Vogteiherrschaft"; das war im Mittelalter diejenige, welche den Unterthanen in allen Gefahren ihren Schutz verlieh, und dafür von diesen "Vogtholden" gewisse Abgaben zu fordern hatte, welche aber weder in den Gesetzen bestimmt, noch durch eine allgemeine Landesgewohnheit festgesetzt, sondern immer nur "durch besondere Rechtsverhältnisse und die gewöhnlichen Rechtstitel und Erwerbungsarten begründet sind".11) Die Verpflichtung des Vogtherrn zum Schutze des Vogtholden hatte natürlich schon in Folge des Emporkommens der landesfürstlichen Vorrechte aufgehört, dagegen bestand der Dienst, welcher für diesen Schutz zu entrichten war und der bald in Naturalien, bald in Geld, bald auch in Robot bestand, weiter, auf Grund von "altem Herkommen und verjährtem Besitze", wie es in dem authentischen Commentar heisst.

Die "Bergherrschaft" gewährte das Recht, von bergmässigen, d. h. zum Weinbaue benützten Gründen einen gewissen jährlichen Dienst zu fordern, den "Bergdienst", der in einer Abgabe von Wein oder in dem entsprechenden Geldrelutum bestand. Der Bergdienst war absolut nicht so hoch, betrug 2, 3, 4, 5 fl. C.-M., aber er war gleichwohl die ungerechteste und verhassteste aller Abgaben; denn er bedeutete ein "bis", ja ein "ter in idem" und war, da das Recht auf dem Grunde haftete, auch von solchen Gründen zu entrichten, auf denen schon seit Menschengedenken kein Wein mehr wuchs, wenn sie gleichwohl als bergmässig eingetragen waren: "von der Verbindlichkeit, den Bergdienst zu zahlen, befreit nicht die Unfruchtbarkeit, minderes Erträgniss oder ein gänzliches Fehljahr, sondern nur wenn der Berggrund ohne Schuld des Bergholden gänzlich verödet".12)

Last not least kam die "Zehentherrschaft", welche den Anspruch erhob, von jedem Besitzer eines als zehentpflichtig eingeschriebenen Grundes (Zehentholden) einen verhältnissmässigen Theil, meist den zehnten, von dessen Früchten jährlich einzuziehen. Das Zehentrecht war oft in geistlichen Händen; dort, wo aber - wie bei den zahlreichen geistlichen Stiften der Grundherr ein geistlicher Herr war, fiel auch die Zehentherrschaft mit den anderen Herrschaften zusammen. Die Verbindlichkeit des Zehents hing dem Grunde wie das Bergrecht für ewige Zeiten an, mochte der zehentpflichtige Boden welche culturelle Wandlung immer durchgemacht haben. Auch schloss die Entrichtung des Bergdienstes von einem zehentpflichtigen Weingarten die des Zehenten nicht aus, mochte auch

Berg- und Zehentherr eine und dieselbe Person sein. mochte auch der Weinberg längst keine Traube mehr tragen. In diesem Falle nahm die Herrschaft die Schätzung vor und der arme Hauer hatte 12%, 13%, und mehr noch, berechnet nach dem Ertrage eines reichen Weingartens, für sein Grundstück abzuführen, welches vielleicht nur Futter für seine Schweine und Ziegen hergab. Wie drückend gerade der Zehent aber selbst unter normalen Verhältnissen sein rechnete nachmals dem constituirenden Reichstage während der Debatte über den Kudlich'schen Antrag der Tiroler Deputirte Dr. Pretis vor. Es gebe in Oesterreich, namentlich im Hochlande, sehr viele Gründe, die ihrem Besitzer nicht mehr als höchstens den vier- bis fünffachen Samen abwerfen. Die Besitzer. die fünf Metzen Weizen säeten, ernteten im Durchschnitte nicht mehr als zwanzig Metzen, und von diesen zwanzig Metzen mussten zwei als Zehent abgegeben werden. Da nun aber bei diesen zwanzig Metzen schon die fünf Metzen Samen mitbegriffen sind, die er bereits im vorigen Jahre verzehentet hatte, so verbleiben von einem Jahre zum anderen nur fünfzehn Metzen. Wenn der Bauer nun von diesen fünfzehn Metzen zwei dem Zehentherrn geben musste, so bedeutete das, dass er alle sechs bis sieben Jahre ein Jahr zum ausschliesslichen Vortheile des Zehentherrn sein Grundstück bearbeiten und dafür Steuern und Abgaben entrichten musste.

Angesichts solcher Thatsachen darf man wohl fragen, woher kommt die durch den Glauben eines ganzen Zeitalters scheinbar sanctionirte Lehre, dass gerade die individuelle und freie Wirthschaft den

Schwachen an das Messer des Starken lieferte? War nicht vielmehr der Bauer durch den wirthschaftlichen Zwang bereits so ruinirt, dass das spätere System der Freiheit und Wahrheit seine Proletarisirung bloss an den Tag brachte? Keine wirthschaftliche und gesellschaftliche Organisation kann es natürlich verhindern, dass der Schwache leichter im Kampfe ums Dasein erliegt, als der Starke. So lange das Sigillum Salomonis nicht gefunden ist, welches diesen Unterschied zwischen Stark und Schwach an und für sich aufhebt, so lange wird die traurige Folgeerscheinung fortwähren; daran wird so wenig wie der Liberalismus der viel höherer, übernatürlicher Kräfte sich rühmende Socialismus etwas ändern können. Wenn aber eine Gesellschaftsclasse nicht dazu berufen ist, uns Predigten über den Schutz der Schwachen zu halten, so sind es jene Leute, welche die Abschaffung des trefflichen Unterthanenverbandes und der Zehentherrlichkeit ja doch noch immer nicht verschmerzt haben und heute gerade unter Ausnützung des socialistischen Windes mit geblähten Segeln diesem retrograden Ziele wieder zusteuern. Das Unterthänigkeitsverhältniss und der Bestiftungszwang - welcher den Bauer behinderte, Todtes vom Lebenden auszuscheiden - schützte den Schwachen in einer Weise, dass er auf seinen Huben thatsächlich weder leben noch sterben konnte. Es gab für den Aermsten keine Hilfe und das reichste Jahr war für ihn das grösste Unglück; denn dann hatte er von seinem unfruchtbaren, schlecht bebauten Felde gerade so viel Grunddienst, Bergrecht, Zehent und Vogteidienst zu leisten, wie ein anderer von dem gleich grossen, aber fruchtbareren und besser bestellten Acker. Und es hiess

zum Jammer den Hohn gesellen, wenn man den Armen auf seinen Rechtsweg wies, denn der Richter über seine Sache war sein Gegner selbst.

Das wesentlichste aller Vorrechte des grossen Grundadels war das der Gerichtsbarkeit, das dem Grundherrn zustehende Recht, alle Amtshandlungen rücksichtlich der in seinem grundherrlichen Bezirke liegenden unterthänigen-Güter vorzunehmen und dieselben betreffende Streitigkeiten in erster Instanz zu entscheiden (dingliche Gerichtsbarkeit), sowie dem Unterthanen im politischen und Civilrechtswege "zu seinem Rechte zu verhelfen" (persönliche Gerichtsbarkeit). In einer Zeit, in welcher der Grundherr die Herrschaft (autoritas) schlechtweg, die Provinz aber nur ein loser, kaum integrirter Verband einzelner kleiner, aber vollkommen selbständiger Localherrschaften war, musste diese wirthschaftliche und politische Autorität des Territorialchefs als organisch und natürlich bezeichnet werden. In einer Zeit aber. wo der staatliche Centralismus bereits Anwälte, wie Maria Theresia, Josef II. und Franz besessen hatte, in einer Zeit, wo der Bauer dem Staate Steuern zu entrichten und Kriegsdienste zu leisten hatte, bedeutete es einen heillosen Widerspruch, wenn die Gerichtsbarkeit auf dem Standpunkte der alten Territorialherrschaft belassen, die Rechtsprechung in erster Instanz mit Ausnahme von Strafsachen dem Grundherrn überlassen wurde. War dieses Verhältniss dem modernen Rechtsgefühle schon in allen ienen Fällen unerträglich. wo der Herr über den "Ungehorsam des Unterthanen gegen die Herrschaft", oder gar wegen politischer Vergehen zu Gerichte sass, so bedeutete es wohl den

Gipfelpunkt der Ungerechtigkeit, wenn der Unterthan in allen ex nexu subditelae entsprungenen Streitigkeiten (Beschwerden über grundherrliche Abgaben, Grundbuchsgebühren, über den Grunddienst, Streitigkeiten über Naturaldienste und Robot etc.), in allen Streitigkeiten über dorfobrigkeitliche Rechte. Zehentstreitigkeiten (so weit es sich nicht um das Recht selbst handelte). Bergrechtstreitigkeiten, Streitigkeiten zwischen weltlichen Vogtherren und Vogtholden, an denselben Grundherrn gewiesen wurde, gegen den er processiren wollte. Da sollte dann nicht selten derselbe Beamte über eine Beschwerde entscheiden, über Verfügungen, die er selbst in anderer Eigenschaft getroffen hatte. In jedem Falle war aber der Richter zugleich die eine der interessirten Parteien. In welcher Weise da Recht gesprochen und dem Unterthanen überhaupt "zu seinem Rechte verholfen wurde", lässt sich denken; der Anschaulichkeit halber möge dazu aber doch ein Zeitgenosse, der bekannte Reichstagsabgeordnete von 1848 Ernst Violand<sup>18</sup>) das Wort ergreifen.

"Hatte der Bauer eine Forderung, z. B. aus dem Titel des Kaufes u. dgl. gegen seine Herrschaft, glaubte er nicht verpflichtet zu sein, eine geforderte Abgabe wegen Vergleiches und Verjährung ferner zu leisten, so konnte er nicht gleich, wie ein anderer Mensch bei dem Civiljustizrichter klagen, sondern da ging noch eine Menge voraus. Der Bauer, welcher eine Forderung gegen die Herrschaft hatte, musste zuerst seine Klage an einem Amtstage bei der Kanzlei der Herrschaft zu Protokoll geben. Erhielt er binnen 30 Tagen keine erwünschte Erledigung, dann hatte er das Recht, eine

Protokollabschrift der Klage zu verlangen, und hierauf war er erst befugt, sich an das Kreisamt, eine landesfürstliche politische Behörde zu wenden und daselbst seine Klage mit Behelfen anzubringen. Das Kreisamt sandte dann eine Abschrift des Klageprotokolles und der Behelfe an die Herrschaft und lud sie mit dem Kläger zu einer angeordneten Tagsatzung. Bei dieser Tagsatzung war das Kreisamt verpflichtet, auf das Zustandekommen eines Vergleiches hinzuwirken. Kam der Vergleich nicht zu Stande, dann schickte erst das Kreisamt die Klage des Bauers an das Fiscalamt mit der Anfrage, ob es als durch das Gesetz bestimmter unentgeltlicher Unterthansadvocat die Angelegenheit des Unterthans im Rechtswege vertreten könne und wolle. Nahm sich das Fiscalamt der Klage des Unterthans an, so begann endlich ein langwieriger Process. der bei den vielen Geschäften des Fiscalamtes gewöhnlich zwei bis drei Jahre, manchmal aber auch zehn Jahre und darüber dauerte und überdies sehr schlecht geführt wurde. Erklärte aber das Fiscalamt, die Sache des Unterthans nicht vertreten zu können, dann hatte der Bauer das Recht, sich einen gewöhnlichen Advocaten zu bezahlen. Er konnte sich zwar iedesmal statt des Fiscalamtes eines Advocaten bedienen, aber immer musste früher der kreisamtliche Vergleichsversuch vorausgehen, denn sonst hatte jede Gerichtsbehörde die Klage des Unterthans zurückzuweisen, und, was wohl zu erwägen, bei der kreisamtlichen Verhandlung durfte kein Rechtsfreund erscheinen, und die Kreisämter bestanden durchgehends aus lauter Adeligen und Protectionskindern, welche von der Civiljustiz und den Gesetzen des österreichischen Privat- oder bürgerlichen Rechtes nicht das Mindeste wussten. Jedesmal — eine Ausnahme wäre ein Wunder gewesen — wurde dem unwissenden Bauer, und wenn er offenbar Recht gehabt hätte, Unrecht gegeben und ihm stets zugeredet, ja nur einen Vergleich einzugehen."

Die ganze Gerichtsorganisation lief also darauf hinaus, das geringe, in den parteiischen Gesetzen den Bauern eingeräumte Recht auf alle Weise, durch Abschreckung, Zurede und endlich durch Verzögerung zu vereiteln. Das ganze Unterthanenverhältniss war ein Netz, welches den Bauer mit unzerreissbaren Maschen umstrickte und ganz seinem Vogtherrn preisgab.

Bedurfte es zum vollständigen Ruin des Landwirthes noch eines weiteren Factors, so war er durch die unerschwingliche Steuerlast und die ungleichmässige Vertheilung derselben mehr als reichlich gegeben. Das franciscinische Katasterwerk und die damit verbundene Steuerreform 14) war ein grosses und verdienstvolles Werk, vielleicht das verdienstvollste der franciscinischen Regierung überhaupt. Sie legte der Besteuerung einen gleichheitlichen, auf Grund qualitativer und quantitativer Schätzungen erhaltenen Massstab zugrunde und bestimmte die Steuer nicht mehr vom Rohertrage, sondern vom Reinerträgniss. Allein, dieses grosse Reformwerk war in der für uns in Betracht kommenden Zeit noch keineswegs abgeschlossen und bloss in einem Kronlande, dem Erzherzogthum Niederösterreich (seit 1834) thatsächlich in Kraft. In allen anderen Provinzen bestanden Uebergangszustände, zum Theile auch noch die Besteuerung vom Rohertrage. Die Steuereinhebungsbehörde war der Grundherr, und es lässt sich daher leicht vorstellen, wie es oft bei den geschilderten Gerichtsverhältnissen mit der Einhaltung der in der Hand des Grundherrn befindlichen Repartitionslisten bestellt war. Dazu kam die Höhe der Grundsteuer. Unter normalen Zuständen betrug sie 1840 in Niederösterreich 16 fl. 55 kr. C.-M. von 100 fl. C.-M. des Reinertrages, d. i. 170/015); in anderen Provinzen stieg sie bis auf 24% oder noch höher. Kamen aber die Staatsfinanzen in eine jener zahllosen Verlegenheiten, welche die Geschichte Oesterreichs bis zum Vormärz aufzuweisen hat und von denen wir noch öfter werden handeln müssen - allsogleich warf man sich auf den Grundbesitz und legte ihm eine neue 10- bis 15% ige Grundsteuer auf. Gewöhnlich verschlang die Grundsteuer zusammen mit den oben geschilderten Urbarialgiebigkeiten in Jahren mittelguter Ernte bis zu 70% des Reinerträgnisses. 16)

Nehmen wir den ganz gewöhnlichen Fall an, dass ein Sohn das Erbe seines Vaters in vollkommen intactem Zustande und in einem sehr günstigen Jahre übernahm. Derselbe hatte zunächst Laudemium und Mortuar im Mindestbetrage von 10% des Gesammtbesitzes oder — sehr günstig gerechnet — den Reinertrag eines ganzen Jahres zu entrichten, sodann im ersten Jahre gleich 70% des Reinerträgnisses an Urbarialgiebigkeiten und Steuern, so dass eine Verschuldung von Grund und Boden ganz unvermeidlich war.

Wen kann es wundern, dass unter solchen Verhältnissen, bei einem solchen System der Ausbeutung die kräftigsten Antriebe zur Production wegfielen, und damit diese selbst unterbunden war? einer rationellen Landwirthschaft besteht im Vormärz keine Spur; bloss in Oberösterreich hatte man ernstere und ausgedehntere Versuche mit der Fruchtwechselwirthschaft gemacht, fast überall anderwärts bestand die Dreifelderwirthschaft in schwächter Alleinherrschaft; Dünger und Düngungsmethoden waren wenig bekannt, in Galizien blieb ein grosser Theil der Felder oft acht bis zehn Jahre ungedüngt. 17) Die Viehzucht war unbedeutend, die Futterpflege vernachlässigt, die Jagd ausschliessliches Recht der "Herren". Der Reichthum des Bodens harrte vergeblich der Ausbeutung. Was die Ausnutzung des Bodens für Ackerbauzwecke betrifft, stand Oesterreich hinter allen bedeutenderen Ländern Deutschlands zurück; 18) nach dem Antheil des Ackerlandes vom bebauten Land überhaupt verhielt sich Oesterreich zu Württemberg wie 11:14, zu Preussen wie 11:15, zum Königreich Sachsen wie 11:16.8. In Bezug auf die Ergiebigkeit wurde die landwirthschaftliche Production in Oesterreich gleichfalls von allen Ländern Deutschlands mit fast alleiniger Ausnahme des von der Natur so stiefmütterlich behandelten Preussen übertroffen. 19)

Ein schwer belastendes Zeugniss für die Mängel der landwirthschaftlichen Verhältnisse in Oesterreich bilden die Ausweise über den österreichischen Handel. <sup>20</sup>) Der Werth der Industriegegenstände betrug bloss 46 %, der der Natur- und landwirthschaftlichen Producte dagegen 54 % der Gesammteinfuhr, während in Frankreich die letztere Kategorie von Producten bloss 23·7 %, in den Zollvereinsstaaten 30·4 % von dem Werthe der Gesammteinfuhr ausmachte. Die eingeführten

Producte auf die Bevölkerung nach der Kopfzahl vertheilt, betrug der Werth des Verbrauches eingeführter Natur- und landwirthschaftlicher Erzeugnisse

in Oesterreich 1 fl. 20 kr. C.-M. pro Kopf in Frankreich 1 " 31 " " " " " " im Zollverein 2 " 41 " " " " "

Es wurde also nicht nur im Lande nicht genug producirt, sondern auch - trotz der für ein Agriculturland ganz enormen Einfuhr - immer noch nicht genug eingeführt, d. h. die Einfuhr hätte, um in Oesterreich einen ähnlichen Verbrauch wie in Frankreich und im Zollverein möglich zu machen, noch viel grösser sein müssen. Dazu ist zu bemerken, dass der grösste Theil der eingeführten Producte nicht etwa Colonialwaaren, sondern thatsächlich Gegenstände der heimischen Production waren: Oele, Vieh, Getreide und andere Felderzeugnisse repräsentirten zusammen einen Werth von 23,540.584 fl., also mehr als die Hälfte (51%) der eingeführten Natur- und landwirthschaftlichen Producte und mehr als ein Viertel (27.4%) vom Werthe der Gesammteinfuhr überhaupt. Dieser Einfuhr stand eine nur geringe Ausfuhr gegenüber,21) welche das Gesammtbild nicht wesentlich zu ändern vermag.

Und diesem Bilde entspricht genau das, was uns an düsteren Schilderungen der Armuth und des Elendes unter dem Landvolke aus jener Zeit überliefert ist. Die schwere Bürde der Steuern, die ungerechte Last der Urbarialgiebigkeiten, die ungezählten Robote, welche bei jedem Bau einer Strasse, Kirche, Kaserne oder dergleichen von den Bauern geleistet werden

mussten, die Militäreinquartierungen ohne Ende, die Vorspanndienste bei Militärtransporten, von welchen oft der Zug nicht mehr heimkehrte und von denen die Herrschaften ausgenommen waren, all das bildete eine bleierne Riesenlast, welche den Landmann zu Boden drückte. "In manchen Provinzen, wie in Galizien, in Böhmen, waren viele Bauern des Jahres nur einoder zweimal im Stande, sich Fleisch als Leckerbissen zu verschaffen und das Elend der Riesengebirgs- oder sonstigen österreichischen Gebirgsbewohner ist nicht mit Worten zu beschreiben."22) Um vor dem Hunger einigermassen geschützt zu sein, mussten grosse Massen der ländlichen Bevölkerung neben der Landwirthschaft Hausindustrie treiben, und was war das für ein Leben. welches so errackert wurde? Eine amtliche Quelle,23) also ungetrübt von Sentimentalität für das "Landgesindel" - sagt: "In den böhmischen Grenzgegenden von Nachod bis Tetschen beschäftigt sich der vierte Theil der Bevölkerung wenigstens zeitweise mit der Spindel oder dem Spinnrade, und davon sind die Hälfte beständige Spinner, deren Zahl etwa 90.000 beträgt. Auf der Herrschaft Hohenelbe allein leben über 7000, auf der Herrschaft Nachod über 8000 Spinner. Bei den niedrigen Preisen der Leinwand und der wachsenden Concurrenz des für die Verwebung sich vortheilhaft zeigenden Maschinengarnes ist der Spinnlohn auf eine so niedrige Stufe gesunken, dass er nur noch 2 bis 3 kr. täglich, manchmal auch weniger beträgt." Im böhmischen Erzgebirge, wo Hunger und Hungertyphus zu Hause waren, war ein Mensch schon zufrieden, wenn er täglich 4 bis 6 kr. verdiente. In Mähren gab es mit Robot gedrückte Häusler und

Inleute im Gebirge, welche sich bei Fleiss und Arbeitsamkeit täglich 2 kr. W. W. verdienten, das macht im Jahre 6 fl. Davon mussten sie leben, wenn sie nicht manchmal irgendwo nebenbei auf Taglohn um 4 Groschen arbeiteten.<sup>24</sup>) Ein gewisser Göhring.<sup>25</sup>) ein Schriftsteller von ausgesprochen conservativer Gesinnung, ist entsetzt über die grenzenlose Unwissenheit des galizischen Bauers, welcher er Schuld giebt an der Gleichgiltigkeit gegen alles, an "seiner Blindheit für jedes Mittel, welches man ihm freundlich entgegenbrachte, damit er durch dasselbe sich aus seiner niedrigen. ihn entwürdigenden Lage emporhelfen möchte". Wenn man die Schilderung liest, welche dieser Schriftsteller - weit entfernt, grau in Grau malen zu wollen - von der durchschnittlichen Lage und Lebensweise eines galizischen Bauers um 1840 entwirft, so glaubt man sich unwillkürlich auf den Standpunkt der Naturvölker versetzt, und der Vergleich fällt dann noch immer nicht in allen Punkten zu Gunsten der galizischen Bauern aus.

Man braucht keineswegs zu Berichten radicaler Zeitungen aus dem Sturmjahre zu greifen, um ein Bild grenzenloser Verarmung und Verelendung unter dem ländlichen Volke aufzudecken, welches an die Lage der irischen Pächter erinnert.

Nachgerade liessen sich diese Zustände auch seitens der Regierung nicht mehr als die besten der Welt hinstellen. Man merkte mit Entsetzen, in welchen Sumpf der Karren gerathen war, allein das ganze System erlaubte nicht die Anwendung der allein richtigen Reformmittel, und Halbheiten, wie das Robotabolitionsdecret vom Jahre 1846, mussten eher provocatorisch auf die verzweifelten Bauern wirken. Sie riefen nach Brot und man gab ihnen Steine. Denn was sollte das praktisch bedeuten, wenn eine allerhöchste Vorschrift von der "Beförderung des Zustandekommens freiwilliger Abfindungen zwischen den Grund- und Zehentherren und ihren Grund- und Zehentholden über die Naturalfrohne und Naturalzehente" schwatzte, während der Bauer keinen rothen Heller hatte, um sich abzufinden?

Einer der reactionärsten und bornirtesten Chronisten des Jahres 1848 26) berichtet: "Der Bauer zeigte sich störrisch. Dankbarkeit ist nicht seine Sache. Das die Zehent- und Frohnsablösung betreffende Patent stiess auf keine erkenntliche Gesinnung, vielmehr auf das Begehren, statt weniger als vorher, jetzt entschieden gar nichts mehr zu leisten. In den beiden Vierteln ob und unter dem Mannhartsberge musste man 1847 den Widerspenstigen, welche die Frohndienste verweigerten, mit militärischer Gewalt begegnen." Wie das Robotablösungspatent aber auch von den Adeligen aufgefasst wurde, bewiesen die Vorfälle in Steiermark, im Cillier Kreis, wo die Bauern zur Abschliessung von Abolitionsverträgen durch Militärexecution und Stockprügel genöthigt wurden. 27)

Das meiste Verständniss für die Bedeutung und Grösse der Frage beweisen noch die galizischen Landstände, die, um den Bauer für die politischen Pläne der Schlachta zu gewinnen, schon auf den Landtagen von 1842, 1843 und 1844 weitgehende Reformen unter bedingungsweiser Aufhebung der Robote begehrten und im Jahre 1845 sogar eine Commission zur Bearbeitung dieses Planes einsetzten. Die Regierung

untersagte es jedoch der Commission, sich mit dieser Frage zu beschäftigen; es sollte keinen anderen Ausweg aus dem Labyrinthe geben als die Revolution.

## Zweites Capitel.

## Die Lage des Gewerbes.

Die Entwickelung der österreichischen Industrie. welche wir hier vor Augen haben, reicht in ihrem Ursprunge nicht über das XVIII. Jahrhundert zurück. Jene österreichischen Herrscher aus der Zeit der Gegenreformation, welche ihre Regentenpflicht darin erblickten, Oesterreich zu einer unbestrittenen Domäne des Katholicismus und Jesuitismus und den Staat zu einem willfährigen Werkzeug der römischen Curie zu machen, nahmen natürlich in ihres Herzens frommer Einfalt auf wirthschaftliche Hindernisse, welche etwa den Absichten der Gegenreformation im Wege standen. keine Rücksicht. Da aber nach dem natürlichen Laufe der Dinge die intelligentesten Bürgerkreise protestantisch und gleichzeitig die hervorragendsten Träger des Gewerbefleisses waren, so wurde die Drangsalirung und massenhafte Auswanderung der Protestanten aus Oesterreich gleichbedeutend mit einer Schädigung des österreichischen Gewerbes in dessen tüchtigsten Vertretern. Was fähig war, verliess das Land, die träge, unfähige Masse blieb zurück. Es war eine Zuchtwahl im übelsten Sinne. Die von der Gegenreformation beabsichtigte Wirkung blieb auch nicht aus - eine tiefe Ruhe trat

ein, die Ruhe des Friedhofes leider auch auf wirthschaftlichem Gebiete.

Unter unsäglichen Mühen mussten die Herrscher des XVIII. Jahrhunderts gut zu machen trachten, was ihre allzu katholischen Vorfahren an dem ehemals blühenden Handwerke versündigt hatten. Josef I., Karl VI., Maria Theresia und Josef II. richteten das Gewerbe durch eine freie Handhabung der Gesetze, welche der Gewerbefreiheit fast gleichkam und der individuellen Initiative, der Bethätigung des Unternehmungsgeistes, wie der Intelligenz freie Bahn liess, aus ihrer Bedeutungslosigkeit und Lethargie wieder empor.

Durch die Ertheilung der "Befugnisse" wurden auch protestantische Handwerker - die man jetzt wieder herbeirief, denen aber die Zunft verschlossen blieb - mit allen Rechten zünftiger Meister ausgestattet. Fabrikanten und ihrem Arbeiterpersonale wurde vollste Religionsfreiheit zugesichert, die Ertheilung der Fabriksbefugnisse wurde nicht von der österreichischen Staatsbürgerschaft abhängig gemacht. grösseren Unternehmungen wurden Steuerfreiheiten, unverzinsliche Staatsvorschüsse u. dgl. gewährt, und nicht nur den Unternehmern wurden Privilegien ertheilt. auch die Fabriksarbeiter und Lehrlinge genossen eine privilegirte Stellung, indem sie von der Militärpflicht befreit wurden. Ja der Staat ging damals so weit, bei zeitweiligen Stockungen im Industriebetriebe den Glasarbeitern, Spinnern, Webern etc. — um sie vor Noth zu bewahren - tägliche Provisionen, und zwar den Gesellen und Frauen je 5 kr., den Kindern je 3 kr. pro Tag aus Staatsmitteln zu gewähren.

Die österreichische Textilindustrie verdankt vorwiegend diesen Begünstigungen ihr Entstehen und ihre Bedeutung. Die in Böhmen und Schlesien bestehende Leinenmanufactur erfuhr besonders durch Josef II. lebhafte Förderung, nicht minder die Wollenmanufactur. Vor allem war es aber die Baumwollenindustrie, welche sich unter den protectionistischen Massregeln der Regierungen in Oesterreich zu grosser Bedeutung erhob. 1) Das Wiener Gewerbe erlangte bald einen guten Ruf, der selbst neben dem alten Renommée der Pariser und Londoner Industrie bestehen konnte, und es war gewiss kein Zufall, dass sich dieser Aufschwung fast ausnahmslos an die ausser der Zunft stehenden Handwerkskreise knüpfte.

Maria Theresia und ihr Sohn Josef II. liessen, wie in jeder anderen, so auch in wirthschaftlicher Hinsicht keine Spur von Liberalismus erkennen und erwiesen sich wohl weit eher als Anhänger einer landesväterlichen Social- und Wirthschaftspolitik, wie sie Friedrich von Preussen zum hohen Muster erhoben hatte. Den damals angebahnten Entwickelungsprocess dem wirthschaftlichen oder politischen Liberalismus zuzuschreiben, ist - wenn man den Thatsachen nicht Gewalt anthun will - unmöglich, mag auch die Frucht des geförderten Industrialismus in letzter Linie wirklich der Liberalismus und dessen Sieg gewesen sein. Allein, die Regierung nahm der auf dem Welttheater sich vollziehenden wirthschaftlichen Revolution gegenüber keineswegs die Rolle eines unthätigen Zuschauers ein. Dem Grundsatze des Gehenlassens (laisser faire) huldigten höchstens die Zünfte. Diese mittelalterlichen Institute vermochten weder die individualistische

Richtung des Industrialismus aufzuhalten, noch versuchten sie es. den veränderten Bedingungen der Production sich anzupassen. Damals, wo der Gedanke und die Möglichkeit, den rasch aufkeimenden Gross- und Maschinenbetrieb der zünftlerischen Organisation zum Zwecke einer collectivistischen Production zu vermählen, noch viel näher gelegen gewesen wäre, damals kam es den Zünftlern gar nicht in den Kopf, von den grossen Impulsen einer neuen Zeit etwas für ihre steril gewordene Einrichtung zu profitiren. Sie, die nachmals alle Uebel auf das angeblich so verhängnissvolle Princip des laisser faire schoben, liessen in dem grossen Augenblicke, wo auch ihnen eine Frage an den Weltgeist frei stand, thatsächlich alles gehen, wie es wollte, überliessen die Neuerungen der Production gleichmüthig der individuellen Initiative, den ausser der Zunft Stehenden, den "befugten" Meistern und privilegirten Fabrikanten, ohne zu merken, wie die Zunft allmählich auf das Niveau einer frommen Bruderschaft herabsank.

Es war gewiss nicht diese Versumpfung der zünftigen Verhältnisse, was an der Neige des Jahrhunderts eine neuerliche Stockung und Lähmung des gewerblichen Lebens verursachte; es war im Gegentheile neben den traurigen Folgeerscheinungen der unablässigen Kriege vielmehr die reactionäre Wirthschaftspolitik, die Kaiser Franz im Gegensatze zu seinen zwar nicht freisinnigen, aber aufgeklärten Vorfahren betrieb, was das Gewerbe von seiner mühselig erklommenen Höhe wieder herabzog. Franz hasste den Industrialismus instinctiv als den Nährboden des Liberalismus und suchte ihm in offenem Widerspruche

zu seinen Berathern, wo es nur möglich war, Fallstricke und Fussangeln zu legen. Es war nur natürlich, dass die alten Zünfte, die sich ganz unfähig erwiesen hatten, den Entwickelungsprocess des Gewerbes aufzuhalten oder in ihre Bahnen zu lenken, jetzt übermüthig ihr Haupt erhoben und den Niedergang des Gewerbes als Folge der Verkennung ihres Werthes, ihre Wiedereinsetzung in die alte Monopolstellung aber als einzigen Ausweg aus dem irdischen Jammerthale hinstellten. Wiederholt versuchte man es während der Regierungszeit Franz I., mit der Einschränkung der Gewerbefreiheit dem Handwerke zu helfen. Immer wieder musste man das gesperrte Gewerbe freigeben.

Die erste Etappe dieses Feldzuges wider die Freiheit der österreichischen Industrie fällt in die Zeit der grossen finanziellen Calamitäten während der Coalitionskriege, in die Blüthezeit des Bancozettels und seiner nicht minder famosen Nachfolger. Es fehlte den leitenden Staatsmännern jener Zeit nicht an klaren Plänen und gutem Willen, um dem leider schon chronisch gewordenen, verrotteten Zustande der österreichischen Finanzen ein Ende zu machen, und der wohlgemeinten Projecte hierzu gab es nicht wenige. 2) Aber von all den guten Vornahmen zur Tilgung der immensen Schuld, zur Einlösung des erbärmlichen Papiergeldes und der eines modernen Staates unwürdigen Kippermünzen, sowie zur Convertirung des Zinsfusses, von alledem kam nie etwas zur Ausführung. Man liess es sich genügen, unter allen erdenklichen Namen Steuern und Zuschläge<sup>3</sup>) auszuschreiben, um deren Ertrag zur allmählichen Sanirung der finanziellen Lage zu verwenden, und man scheute vor

solchen Operationen umsoweniger zurück, als man von der Meinung ausging, "dass eine geringe Belastung ohnehin für ein Volk schädlich sei, indem sie dem Müssiggange Thür und Thor öffne und die Betriebsamkeit erschlaffe". <sup>4</sup>) Sobald natürlich die Steuern eingeflossen waren, wurden sie mit nichten ihrer Bestimmung zugeführt, sondern vielmehr zu abermaligen Rüstungen verwendet; und falls sie hierzu nicht ausreichten, schritt man ohne Furcht und Grauen zu neuerlichen Emissiohen von Bancozetteln oder ähnlichen Werthzeichen.

Die Schwankungen von Cours und Zinsfuss in ienen Tagen dürften wohl einzig in der Geschichte dastehen und spotten allen Vorstellungen der kühnsten Phantasie. Der Werth der Bancozettel war von 1779 bis 1811 auf ein Fünftel gefallen und betrug an einzelnen Tagen des Jahres 1811 nur noch ein Zwölftel des Nominalbetrages. Aber auch die "Einlösungsscheine" Wiener Währung, welche die Bancozettelwirthschaft beseitigen sollten, waren trotz des Zwangscourses schon im Mai 1812, d. i. also 3 Monate nach ihrer Emission, um mehr als 50% gefallen und stürzten allmählich bis auf ein Viertel ihres Nominales. Ihnen folgten die "Anticipationsscheine", welche nur bis zum Betrage von 45 Millionen begeben werden sollten, bald aber die immense Höhe von 500 Millionen erreichten. Sie wandelten dieselben Bahnen der Depreciation, wie ihre Vorgänger. Solche Geldverhältnisse machten natürlich eine jede geschäftliche Voraussicht unmöglich und griffen ebenso tief in das wirthschaftliche Leben des Volkes ein, wie die wiederholten Zinsreductionen, die in den privatwirthschaftlichen Verhältnissen eine mächtige Verwirrung hervorriefen. Es braucht nicht erst erwähnt zu werden, dass diesen Finanzkrisen des Staates zahlreiche Existenzen zum Opfer fielen, und dass in erster Linie unter einer solchen unreellen Finanz- und Steuerpolitik das Gewerbe zu leiden hatte.

In einer hochamtlichen "Denkschrift über die inneren Zustände Oesterreichs" aus dem Jahre 18065) werden Handel und Industrie als in tiefsten Verfall gesunken, die Werkstätten des Fleisses als verlassen, der unbemittelte Gewerbsmann als verarmt und mit seiner Familie dem Hunger preisgegeben dargestellt. "Ein Geist des Unmuthes und der Gleichgiltigkeit gegen das öffentliche Wohl scheint sich auszubreiten," hiess es am Schlusse, "Der offenste und gutmüthigste Volkscharaker, den es vielleicht giebt, fängt an verschlossener und (wenigstens in der Freude) minder theilnehmend zu werden. Geselligkeit und Frohsinn nehmen zusehends ab. Der Mensch isolirt sich, wenn er leidet. Der karge Erwerb verschafft höchstens dem Einzelnen sein nothdürftiges Auskommen, die Ehen werden täglich seltener. Seit dem Jahre 1802 hat die Zahl der jährlich geschlossenen Ehen in der Hauptstadt stufenweise und mehr als um den vierten Theil ihres ehemaligen Belaufes abgenommen. Das Jahr 1802 zeigt ein Maximum von 2965 in Wien geschehenen Trauungen. Im Jahre 1803 waren deren um 227 weniger, im Jahre 1804 um 271 weniger als 1803, im Jahre 1805 abermals um 254 weniger als im Jahre 1804 und das Total der im vorigen Jahre (1805) geschlossenen Ehen betrug nicht mehr als 2213; hingegen ist die Zahl der Gestorbenen im Jahre 1802 14.522, 1803 14.385, 1804 14.035 und 1805 16.742. Bedarf es eines noch stärkeren Beweises von dem abnehmenden Wohlstande des Volkes? von seinem gesunkenen Muthe, von den Erwartungen, die es sich von der Zukunft macht?"

Es zeigt von der tiefen Abneigung des Kaisers gegen den Industrialismus, wenn er gerade den durch die fluctuirenden Finanzverhältnisse am schwersten getroffenen und zur Steuerleistung in erster Linie herangezogenen Stand mitten in dieser Krise in die Fessel eines Numerus elausus zu schlagen suchte, die Errichtung von Fabriken in Wien und den Vorstädten aber gänzlich einzustellen befahl (1802).

Die Mitglieder der österreichisch-böhmischen Hofkanzlei, an welche dieser Auftrag gerichtet war, wie die Rathgeber des Kaisers überhaupt, waren sicherlich, wie er selbst, frei von "manchesterlichen" Anwandlungen jeder Art und empfanden die Zumuthung, ein sogenanntes "Liberalitätssystem" zu betreiben, geradezu als persönliche Beschimpfung und Verleumdung. Aber sie sahen klar genug, um zu merken, dass es für die Dauer nicht angehe, der Kuh mit der einen Hand das Futter vom Munde wegzunehmen und mit der anderen Hand sie zu melken. Die Protection, welche die Industrie bei der österreichischen Regierung und Bureaukratie überhaupt während der ganzen Zeit bis zur Revolution fand, hatte sehr nüchterne Anlässe und eine sehr brutale Moral. Irgendwoher musste der Staat seine Einkünfte nehmen. Bei der Landwirthschaft waren sie nicht zu holen, wie wir gezeigt haben, und eine Besserung, eine grössere Steuerkraft auf dieser Seite wäre nur durch eine vollständige Revolution der agrarischen Verhältnisse zu erzielen gewesen, an die man auch nicht in den kühnsten Träumen dachte. Es blieb also der österreichischen Regierung nichts übrig, als ihre Mittel bei der Industrie und beim Handel zu suchen und zu holen und dieselben deshalb vor überflüssigen Beschränkungen zu bewahren.

Die genannte Hofkanzlei bemühte sich daher, dem Kaiser die wesentlichen Nachtheile klar zu machen. die aus der Durchführung seiner Anordnungen entspringen mussten; wie es eine Menge von Gewerben und Fabriken gäbe, die nur in der Hauptstadt gedeihen könnten, dass demnach die Verweisung der Fabriken auf das flache Land der Vernichtung von mehr als zwei Drittel der Fabriken überhaupt gleichkäme; es wird darauf hingewiesen, dass die in Wien herrschende Theuerung aus anderen Quellen. aus der Ueberfüllung der Stadt mit Fabriken und Gewerben entspringe, dass jene Meister, die weniger erfüllt von ihren Innungsvorzügen nur mit dem Gedeihen ihres Gewerbes beschäftigt wären, den grössten Nachtheil erleiden würden, "dass überhaupt der amtliche Einfluss, das Verordnen und jeder Zwang im Erwerbsfache die gefährlichste aller Klippen sei" u. s. w.

In einem der zahl- und endlosen Schriftstücke, welche über diesen Gegenstand hin- und hergeschickt wurden, kam aber auch der wahre Grund der von dem Kaiser intentirten Gewerbesperre zum klaren Ausdrucke. Es heisst da<sup>6</sup>) nämlich zur Beschwichtigung des Kaisers, es "könne ohne Ungerechtigkeit gegen einen ganzen, seiner Bestimmung nach so schätzbaren bürgerlichen Stand die untere Gewerbsclasse für die öffentliche Ruhe nicht für bedenklicher als andere

Stände gehalten werden, da auch diese Classe ihre Anhänglichkeit an Fürst und Vaterland während der feindlichen Invasion erprobt habe". Auch wurde auf den Vortheil der Beschäftigung "des in jeder Hauptstadt befindlichen Gesindels" hingewiesen, "welches erst nach Entfernung der Fabriken und Gewerbe wirklich furchtbar werden dürfte, und bei so vielen Reizen zum Erwerbe auf keinen Fall sich so leicht wegschaffen liesse". Der Grund der reactionären Wirthschaftspolitik des Kaisers lag also keineswegs in der Fürsorge für den Gewerbestand, sondern in der Furcht vor den des politischen Freisinns verdächtigen Fabrikanten und in der Angst vor den Massen der Arbeiter.

Alle Vorstellungen und Beschwichtigungen verfingen nicht bei Franz. Derselbe erklärte, die verschiedenen "unaufgeforderten" behördlichen und hofkanzleilichen Gutachten "dienten zu keinem Gebrauche" und bestand auf der Gewerbesperre, und erst der unausweichliche Bankerott von 1811 brachte über Antrag der Bancohofdeputation die Aufhebung des Verbotes, neue Gewerbe und Fabriken in dem Umkreise von zwei Meilen um die Residenz zu errichten und die Bewilligung dazu zu ertheilen. Der Bankerott scheint der besseren Einsicht der Staatsräthe vorübergehend den Sieg über die Abneigung des Kaisers gegen die Industrie verschafft zu haben.

Schon im Jahre 1822 wiederholte Kaiser Franz auf Grund verschiedener Beschwerdeschriften aus den Kreisen der Handelstreibenden das Verbot neuer Gewerbeverleihungen, eine Massregel, welche nach abermaligem heissen Bemühen der Hofstellen zu Gunsten einer leidlichen Gewerbefreiheit im Jahre 1827 wieder aufgehoben wurde. Abermals waren es die Folgen einer die Production und den Handel empfindlich schädigenden Finanzpolitik gewesen, welche den Anhängern der Zunft — diesmal vorwiegend Mitgliedern der Kaufmannschaft — Anlass zu erneutem Sturm wider die Gewerbefreiheit geboten hatten.

Das Jahr 1831 endlich brachte eine neuerliche Gewerbesperre. Die Zünfte suchten diesmal mit besonderem Nachdrucke die illiberale Gesinnung des Kaisers in ihrem Sinne auszubeuten, und weitere radicale Massregeln gegen die Befugnisse zu erwirken, wozu ihnen die in Folge der Cholera entstandene Gewerbestörung einen willkommenen Anlass geboten haben dürfte. Es schien diesmal ein förmlicher Generalsturm gegen das sogenannte Liberalitätsprincip geplant, und obwohl die Anhänger dieses Principes im Anfange Sieger zu bleiben schienen, machte der Kaiser doch urplötzlich Miene, einen letzten entscheidenden Schritt in der seit drei Decennien obschwebenden Frage zu thun, der wohl kaum zu Gunsten der Gewerbefreiheit ausgefallen wäre.

In einem Handschreiben vom 17. August 1832 trug der Kaiser der Hofkammer auf, da der Wunsch nach Beschränkung der liberalen Commercialgrundsätze immer lauter werde, "diesen Gegenstand in reife Prüfung und Berathung nehmen zu lassen und nach Einvernehmung der Unterbehörden die reif erwogenen gutächtlichen Anträge zu stellen: ob und bei welchen Handels- und Gewerbsclassen eine dergleichen Beschränkung allenfalls einzutreten hätte?" Diesem Auftrage zufolge traf die allgemeine Hofkammer sofort

alle Vorbereitungen zu einer umfassenden Einvernehmung der Länderstellen, der Kreisämter und der als Gewerbebehörden erster Instanz fungirenden herrschaftlichen Obrigkeiten. An alle diese Behörden wurden Fragebogen versendet, sowie auch an die Handelsgremien und an die 82 Wiener Zünfte. Das Resultat dieser ersten österreichischen Gewerbeenquête war erst im Jahre 1834 zu übersehen und wurde am 5. Januar 1835 dem Kaiser überreicht. Derselbe dürfte die Denkschrift jedoch nicht mehr studirt haben, denn er starb schon wenige Wochen später (am 2. März 1835) und damit hatte denn der dreissigjährige Krieg um das sogenannte Liberalitätsprincip in Oesterreich vorläufig ein Ende erreicht und auch das Project eines einheitlichen Gewerbegesetzes, mit dem Franz in den letzten Lebenstagen noch hervorgetreten, war und blieb unverwirklicht, vielleicht zum Segen, vielleicht zum Unheile der gewerblichen Entwickelung in Oesterreich.

Wir mussten es uns leider hier versagen, auf die oft sehr interessanten Einzelheiten dieser wechselvollen Gewerbepolitik in den ersten drei Decennien unseres Jahrhunderts näher einzugehen. Noch weniger möchten wir über dieselbe ein Urtheil fällen, das bei dem Umstande, dass wir über alle Vorkommnisse nur höchst einseitig unterrichtet sind, auch kaum gerecht und recht ausfallen könnte. Dagegen setzt uns das gebotene Materiale in den Stand, einige Schlüsse auf die thatsächlichen Verhältnisse des österreichischen Gewerbes zu ziehen, welche vortrefflich zum Verständniss des Kommenden hinüberleiten.

Was aus dem langwierigen und wechselvollen Kampfe der Handwerkerzünfte und Kaufmannsgremien

um Einschränkung der Gewerbeverleihung ganz unzweifelhaft hervorgeht, ist eine thatsächliche Misslage des Gewerbestandes und vorwiegend des städtischen Handwerkes während des ganzen Zeitraumes. Der Zunftgeist und Brotneid mag ja vieles in dunkleren Tönen gemalt haben, als es in Wirklichkeit aussah, aber auch die Schilderungen der Gegenpartei lassen den Zustand der Gewerbe und den Wohlstand in den gewerbetreibenden Kreisen keineswegs als besonders rosig erscheinen.

Wir haben weiter oben die Lage in diesen Kreisen um das Jahr 1806 an der Hand einer hochamtlichen Denkschrift geschildert. Manches an den Verhältnissen hatte sich seither geändert, vielleicht auch gebessert; die Gesammtlage der österreichischen Industrie war besonders im Hinblick auf den Activhandel gewiss eine tröstlichere geworden, allein ein Blick auf die Ergebnisse des österreichischen Aussenhandels beweist rasch, wie sehr Oesterreich in seiner Production noch vom Auslande abhängig war; und die Richtigkeit dessen, was die Hofkammer in ihrer Einbegleitung zu den Ergebnissen der obengedachten Enquête im Jahre 1835 aussprach, dass Oesterreich an einer grell in die Augen springenden Unterproduction litt, unterliegt nicht dem geringsten Zweifel. Wohl war seit den napoleonischen Kriegen der Friede eingekehrt, aber die ewige Finanzmisère bestand fort und fuhr fort, alle Verhältnisse der Industrie und des Handels im Labilen, ewig Schwankenden zu erhalten. Wohl war von staatswegen so manches zur Förderung der Gewerbe geschehen, aber auch die Steuerlasten waren unaufhörlich gestiegen. In Wien war die Häusersteuer von 745.895 fl.

Bancozettel im Jahre 1810 auf 1,333.833 fl. C.-M. im Jahre 1832, d. i. im Verhältnisse von 3:23;7) die Erwerbsteuer war in der gleichen Zeit von 284.251 fl. Bancozettel auf 758.501 fl. C.-M. = 3:34, der Betrag der Bürgertaxe nebst der Gewerbs- und Befugnisstaxe von 18.481 fl. Bancozettel auf 161.111 fl. C.-M. = 3:112 gestiegen. Dazu kamen, wie die erwähnte Einbegleitungsnote ausdrücklich hervorhebt, eine Menge von öffentlichen und Privatabgaben, die beim Antritte des Gewerbes zu entrichten waren und viele geschickte, aber mittellose, arbeitende Hände an dem Antritte selbständiger Unternehmungen hinderten.

"Nachdem der Gewerbsmann sich durch den dreifachen Recursinstanzenzug durchgearbeitet, für Agenten und leider hie und da bei den Unterbehörden sich eingeschlichene ungebührliche Auslagen für die Gewerbsantritts- und Incorporirungstaxen, für die Einrichtungen der Gewerbslocalitäten, Herbeischaffung der Werkzeuge, Maschinen und Vorräthe, Wohnungseinrichtungen u. dgl. sein oft sauer erworbenes und erspartes Geld aufgezehrt hat, ist er gehalten, nebst dem Unterhalte für Lehrjungen und Gesellen und den fortlaufenden Betriebsanlagen, nebst den Beiträgen für die Zunftauslagen und verschiedenen Gewerbesteuern, auch die jährliche Erwerbssteuer zu bezahlen, welche für sein Gewerbe bemessen ist."

Einer der Krebsschäden des kleinen Gewerbes waren die Formen des Gesellen- und Lehrlingswesens, welche dem Gewerbe einen gesunden Nachwuchs zu verschaffen und tüchtige Meister zuzuführen nicht geeignet waren. Die Ausbildung der Lehrlinge war in den Vierzigerjahren vollkommen vernachlässigt, und

der Wiener Magistrat bricht in die Klage aus: "Die Lehrlinge lernen nichts mehr, weil von ganzen Classen von Gewerbetreibenden nur mehr einzelne Artikel erzeugt werden und es zur Maxime geworden ist, sich ausschliessend oder doch grösstentheils mit Lehrjungen zu behelfen." Aber nicht bloss die Arbeitstheilung, welche in diesem Falle nicht die Wirkung der Gewerbefreiheit, sondern geradezu die der Gewerbeunfreiheit<sup>8</sup>) war, sondern auch die ausgesprochene Vernachlässigung der Meister verschuldete diese mangelhafte Ausbildung des nachwachsenden Handwerkergeschlechtes. Die amtliche Commission. welche im Jahre 1835 den Entwurf eines Gewerbegesetzes vorbereitete, klagt, wie wenig in den Handwerken auf die Ausbildung der Lehrlinge geachtet wird; "sie sind dem harten und rohen Verfahren der Meister und Gesellen, die meistens in gleicher Roheit aufgewachsen, ausgesetzt, auf ihre Ausbildung im Gewerbefache selbst. dem sie sich widmen, wird wenig oder gar nicht gesehen, sie werden häufig zur Aushilfe in gewissen mechanischen Verrichtungen, zu häuslichen und knechtischen Arbeiten verhalten". Die vielgerühmte technische Ueberlegenheit der Handwerker war schon in den Vierzigerjahren eine Legende, und die Maschinenindustrie hatte leichtes Spiel, das verrohte und plumpe Handwerk aus dem Sattel zu heben. Was man auch sagen mag, so ganz ohne eigenes Verschulden hat das Handwerk seinen goldenen Boden nicht verloren, mögen die von aussen auf dasselbe einstürmenden Umstände auch noch so ungünstig gewesen sein und mag auch besonders das Aufkommen des Maschinenbetriebes<sup>9</sup>) so manches, was noch Leben hatte, dem Tod geweiht haben.

Ein Uebelstand, welchen das Handwerk gleich wie die Grossindustrie bitter zu beklagen hatte, war der Mangel ausreichender Communicationswege. Wohl hatten sich auch in dieser Hinsicht die Verhältnisse etwas gebessert. An Commercialstrassen wurden von 1813 bis 1832 im Ganzen 1.817.032 Klafter oder 454 Meilen in den verschiedenen Provinzen erbaut. die Zahl der Postanstalten und Postcurse hatte beträchtlich zugenommen; aber was besagen diese Ziffern gegenüber der Thatsache, dass die Entwickelung des Eisenbahnnetzes gar nicht vom Flecke kommen wollte; obwohl gerade Oesterreich einer der ersten Staaten war, welcher den Eisenbahnbetrieb eingeführt hatte, betrug um 1840 die Länge des österreichischen Bahnnetzes doch nur 144 km oder nicht einmal zwei Fünftel des gleich alten französischen und nur ein Neuntel des bloss um drei Jahre älteren englischen Bahnnetzes. 10) Die Dampfschiffahrt auf der Donau war erst im Entstehen begriffen, und wenn man die grossen Schwierigkeiten bedenkt, die gerade dieses Verkehrsmittel naturgemäss zu überwinden hatte, so begreift man, dass von dieser Seite die österreichische Industrie in den Vierzigeriahren noch sehr wenig Förderung zu erfahren hatte. 11)

Umgekehrt ist von der zurückgebliebenen Entwickelung der Verkehrswege ein Rückschluss auf den primitiven Zustand der österreichischen Industrie an der Wende der Dreissiger- und Vierzigerjahre erlaubt. Es waren alte Uebel, an denen sie krankte, der atrophische Zustand war chronisch, und das ist bei der Beurtheilung der künftigen Erscheinungen wohl im Auge zu behalten. Denn wie auf anderen Gebieten

fehlte es auch hier kurz vor der Katastrophe nicht an wohlgemeinten Versuchen einer thätigen Umkehr — man studirte, wie die Enquête von 1835 zeigt, eingehend die gewerblichen Fragen, man dachte an ein einheitliches Gewerbegesetz, man veranstaltete in den Jahren 1835, 1840 und 1845 in Wien grosse Gewerbeausstellungen — allein, das alles konnte nicht Zustände beheben, deren Veranlassung tief in dem gesammten Gehaben des Staates steckte.

Eine andere, nicht minder bedeutsame Thatsache, über welche wir aus der oben berührten Geschichte der österreichischen Gewerbepolitik bis 1835 Kenntniss erhalten, ist die eines tiefen Risses, der bereits damals durch die Gesellschaft im Hinblicke auf die Gewerbefrage ging. Auf der einen Seite standen die zünftigen Handwerker, die Vertreter einer absterbenden Gesellschafts- und Productionsform, auf der anderen Seite die befugten Meister und Fabrikanten, die Kinder und Werkleute einer neuen Zeit, die Jünger neuer Anschauungen. Und damit nach einer altösterreichischen Tradition der Widerspruch auch nicht ohne Antheil bliebe, stand auf Seite dieser letzteren, später die Führerschaft des Liberalismus und der Demokratie bildenden Elemente die Regierung und die gesammte höhere Bureaukratie, die Metternich'sche, den Liberalismus als Vorläufer der Anarchie hassende Bureaukratie.

In der mehrfach erwähnten Enquête traten die Meinungsverschiedenheiten dieser beiden Lager auf gewerblichem Gebiete mit unerbittlicher Consequenz einander feindlich gegenüber.

"Wäre es nach dem Willen der Zünfte und Gremien gegangen" — sagt Reschauer<sup>12</sup>) das Resultat

der Enquête zusammenfassend - "die Gewerbegesetzgebung hätte nicht nur um ein paar Jahrzehnte, sondern bis in die Mitte des XVII. Jahrhunderts, etwa bis in die Tage Kaiser Ferdinands III. hinein, zurückreformirt werden müssen. Denn aus den Voten der auf dem Standpunkte der Zünfte stehenden Behörden geht klar und unzweideutig hervor, dass sie alle seit Karl VI. bis in die Dreissigerjahre dieses Jahrhunderts herein im österreichischen Gewerbewesen vorgenommenen Reformen auf das Abfälligste beurtheilen und als verderbenbringend nicht nur für den Handwerkerstand. sondern auch für das Beste des Staates betrachten. Die Gegner des Liberalitätssystemes tragen gar kein Bedenken, selbst auf solche Beschränkungen anzutragen, welche die Möglichkeit eines schwunghaften Gewerbebetriebes ausgeschlossen und Oesterreich dazu verurtheilt hätten, ein ärmlicher Agriculturstaat zu bleiben; sie sind so naiv, es offen herauszusagen, dass die Industrie ein für die Ruhe des Staates gefährliches Element sei und daher nicht gepflegt werden sollte; sie rathen auf eine solche Einschränkung der Thätigkeit der Fabriken, welche den industriellen Grossbetrieb geradezu unmöglich gemacht hätte. Es ist sicher kennzeichnend, dass selbst das mährischschlesische Gubernium und das Brünner Kreisamt, welche sich doch am Beginne der Dreissigerjahre über die Bedeutung der Tuchmanufactur für Brünn und Mähren schon hätten klar sein können, den Antrag stellten, dass Fabriksunternehmungen, deren Fabrikate auch von zünftigen Meistern erzeugt werden, unter allen Umständen nur zünftig betrieben werden sollen. Es tritt uns überhaupt aus dem Gutachten der Anhänger der Beschränkungen die gewiss interessante Erscheinung entgegen, dass man in der Mitte der Dreissigerjahre von der Entwickelungsfähigkeit des Fabrikswesens nicht nur in den Reihen des Handwerkerstandes, sondern auch bei einem Theile der Bureaukratie noch nicht einmal eine Ahnung hatte. Da will man auf grossen Gebieten des Erwerbslebens ausschliesslich das Handwerk gelten lassen und fordert. dass sich der Eigenart, den Interessen desselben alles Uebrige unterordnen oder mindestens anbequemen müsse: als ob eine andere Organisation der Arbeit als die handwerksmässige gar nicht denkbar wäre, wird alles als Missstand und Uebel hingestellt, was dieser Organisation abträglich zu sein scheint. In zahlreichen Gewerbszweigen, wo die Grossindustrie heute längst schon Wurzel gefasst und der kleine Unternehmer schon seit langem schwer genug zu kämpfen hat, um sich der Concurrenz derselben gegenüber zu behaupten, existirte damals eine Massenproduction eben noch nicht. Der zünftige Meister hatte damals fast nur den Wettkampf mit dem Befugten, der ja auch nur ein kleiner Unternehmer war, zu bestehen. Auch überragte selbst die grosse Mehrzahl der fabriksmässig befugten und der mit Fabriksprivilegien ausgestatteten Unternehmer das Niveau grösserer Gewerbetreibender im heutigen Stile keineswegs. Es ist daher erklärlich, dass die Anhänger der Beschränkungen, in der Täuschung befangen, dieses für die Gewerbetreibenden so überaus günstige Verhältniss werde ewig fortdauern, in keinem ihrer Gutachten die Nothwendigkeit betonen, durch die möglichste Steigerung der technischen Leistungsfähigkeit, durch rechtzeitige Vorkehrung für Befriedigung erhöhter Creditbedürfnisse den Handwerkerstand auf die schweren Kämpfe vorzubereiten, welche ihm nahezu in allen Geschäftszweigen bevorstehen sollten, welche Kämpfe er auch in der That, schon von der Mitte der Vierzigerjahre angefangen, mit täglich steigender Heftigkeit zu führen hatte. Die Sicherheit und Zuversicht, mit der das Handwerk in dieser Beziehung in den Tag hineinlebte. hat ihm weit grösseren Nachtheil gebracht, als selbst die schwersten Missgriffe der Gesetzgebung. In den zünftlerischen Gutachten kommt überhaupt nicht ein Wörtlein vor, welches auf Sinn und Verständniss für die Nothwendigkeit eines zeitgemässen Fortschrittes im Gewerbewesen schliessen liesse. Dass nur der strebsame, fleissige Handwerker ein Recht habe zu existiren und von der Gesetzgebung des Staates zu fordern, dass ihm die Existenz nicht unmöglich gemacht werde, davon lesen wir in diesen Gutachten nichts; dieselben bewegen sich vielmehr in einem Gedankengange, als ob ihre Urheber aus dem blossen Besitztitel eines Gewerbebefugnisses, für den gewerblichen Unternehmer das Recht ableiten wollten, sich sein bürgerliches Auskommen vom Staate garantiren zu lassen. Das Handwerk und das Kaufmannsgewerbe wird in allen diesen Gutachten wie eine privilegirte Versorgungsanstalt hinzustellen gesucht und vom Staate gefordert, dass er alles, was diesen Charakter beeinträchtigt oder gar aufhebt, aus Gesetzgebung und Verwaltung beseitige."

"Kaum weniger extrem wie die Gegner sind auch die Anhänger des Liberalitätssystemes, welche gleich der Hofkammer wohl nur im Hinblicke auf die aller

Welt bekannten Gesinnungen des Kaiser Franz Anstand nehmen, sich bei diesem Anlasse schon für die Einführung einer, wenn auch beschränkten Gewerbefreiheit in Oesterreich zu erklären. Wäre es nach dem Willen dieser Partei gegangen, dann würde das Gesetz vom 20. December 1859 vielleicht schon Mitte der Dreissigerjahre erlassen worden sein. Der Hofkammer fällt es natürlich leicht, den rein monopolistischen Tendenzen der Zünftler gegenüber das allgemeine Interesse, den Nutzen und Vortheil der Consumenten zur Geltung zu bringen. Das Ziel, welches ihr vorschwebte, war ein hohes und schönes, aber das unbeugsame Festhalten an demselben hätte ihr auch die Verpflichtung auferlegt, sich dafür einzusetzen, dass die Masse der gewerblichen Bevölkerung Oesterreichs jener geistigen Bildungsstufe allmählich zugeführt werde, die sie unter der Herrschaft einer, wenn auch beschränkten Gewerbefreiheit schon im Interesse ihrer Selbsterhaltung hätte einnehmen müssen."

Diese beiden Parteien bestanden also auf gewerblichem Boden schon vor der Zeit, welche den eigentlichen Gesichtskreis unserer Betrachtungen bilden soll. Es ist ein grosser, wenn auch traditioneller Irrthum, anzunehmen, es habe in der Revolutionszeit in Fragen der Zunft und ihres Bestandes nur ein Herz und einen Sinn gegeben. Die ganze Geschichte der bürgerlichen Reaction bleibt unter diesem Gesichtspunkte einfach unverständlich. Ebenso wäre es ein grosser Fehler, anzunehmen, dass diese beiden Parteien bloss durch zwei Meinungen getrennt gewesen seien; wenn Reschauer meint, der zünftige Meister habe damals fast nur den Wettkampf mit dem Befugten, der ja auch nur ein

kleiner Unternehmer war, zu bestehen gehabt, so ist das in doppelter Hinsicht irrig. Auch wenn der befugte Meister oder Decreter nur ein kleiner Meister war, so war er doch schon vermöge seiner grösseren wirthschaftlichen Freiheit und Beweglichkeit an und für sich im Concurrenzkampfe mit dem zünftigen Meister im Vortheile; es war ein Kampf mit derselben Aussicht, wie wenn eine Schaar mittelalterlich gepanzerter Eisenreiter einer modernen, in Plänklerschwärme sich auflösenden und mit dem Repetirgewehre ausgerüsteten Truppe Widerstand leisten wollte.

In einer Denkschrift der allgemeinen Hofkammer 13) wird der ganze Leidensweg, den ein Mensch zu machen hat, um es zum Meister zu bringen, geschildert; die langen erniedrigenden Lehrjahre, die kargen Gesellenjahre, der Wanderungszwang, die grossen Auslagen für den selbständigen Antritt eines Gewerbes; und wenn der werbende Geselle endlich so weit ist, bei der Behörde oft mit Hilfe wucherischer Winkelagenten einzuschreiten, so sieht er sich, wie die Hofkammer ohne Umschweif erklärt, allen Angriffen der Zunft preisgegeben, die, je geschickter der Bittwerber und je isolirter er dasteht, insoferne er nicht der Sohn oder Verwandte eines Mitmeisters ist, desto heftiger alle Mittel aufbietet, um einem Concurrenten entgegenzuarbeiten, von dem ihr Brotneid und Monopolgeist Beeinträchtigung ihres Erwerbes besorgt. Sie verfolgen ihn durch drei Recursinstanzen, die ihnen nach dem herrschenden Verfahren offen stehen und vervielfältigen dem Bittwerber, so viel sie können, seine Auslagen auf Agentengebühren, Stempel, Taxen, Porto u. s. w. Sie verzögern durch Einstreuungen aller Art die definitive Verleihung, so dass in der Regel ein Jahr und zwischen den Verhandlungen verstreicht. Während dieser Zeit verliert der Bewerber nicht selten sein Brot bei dem Meister und erhält nicht anderswo sein Unterkommen. Hat er nun auch in letzter Instanz seine Gewerbsbefugniss rechtskräftig erlangt, so findet er sein Spargeld gewöhnlich so erschöpft, dass er sein Gewerbe kaum anders als mit Schulden anfangen kann. Auch hier verfolgt noch der Brotneid den Anfänger, es wird alles aufgeboten. Kunden von ihm abzuziehen. und die Noth, in welche manchmal diese Leute gerathen, giebt dem vorherrschenden Geiste des Gewerbsmonopoles erwünschten Stoff an die Hand, mit triumphirenden Gründen gegen die Vermehrung der Befugnisse aufzutreten. Die Denkschrift schliesst: "Es wäre in der That bei einer solchen Lage der Dinge zu verwundern, wie die Industrie in dem österreichischen Staate dennoch einen solchen Aufschwung nehmen konnte, dass Erzeugnisse mancher Zweige derselben selbst im Auslande einen lohnenden Absatz und eine immer steigende preiswürdige Anerkennung finden, wenn nicht die freien und unzünftigen Beschäftigungen, bei welchen solche hemmende Verhältnisse entweder gar nicht oder wenigstens im minderen Grade eintreten, und welche gerade diejenigen sind, bei denen die Verbesserung des Gewerbsbetriebes eine höhere Stufe erreicht und der Absatz sich erweitert hat, dem vaterländischen Gewerbsfleiss einen Ausweg eröffnet hätten, um sich emporzuschwingen."

Diese hochamtlichen Ausführungen beweisen, dass die Concurrenz, welche der zünftige Meister von Seite des unzünftigen oder "Decreters" auszuhalten hatte. keineswegs ein Kampf mit gleichen Chancen war, und so erklärt es sich auch, dass die Zahl der nichtzünftigen Gewerbebetriebe in den Vierzigerjahren in Wien sich rapid und beängstigend vermehrte, natürlich auf Unkosten der zünftigen.

Ein anderer Irrthum wäre es, mit Reschauer zu glauben, die Grossindustrie hätte damals -- wir stehen etwa zur Zeit des Regierungsantrittes Ferdinand I. noch nicht hemmend und schädigend in die Sphäre des Handwerkes eingegriffen. Wenn uns in der obenerwähnten Gewerbeenquête bereits wiederholt die Klage entgegentönt, das Handwerk könne die Concurrenz der Fabriken nicht aushalten, "viele Meister und Befugte müssten sich als Gesellen verdingen und einige von ihnen durch Arbeiten als Taglöhner ihr Brot verdienen, während die Schwächlicheren und Gebrechlicheren den Versorgungshäusern anheimfielen".14) so lag darin leider keine Uebertreibung. Es ist vielmehr das unser Jahrhundert erfüllende, markerschütternde Lied von der Proletarisirung des Mittelstandes unter dem alles verzehrenden Einflusse der Grossindustrie.

Nur sehr schwer lassen sich für solche Entwickelungs- oder besser gesagt Zersetzungsprocesse ziffernmässige Beweise erbringen; hie und da ist es aber doch möglich, den inneren Zusammenhang hierhergehöriger Thatsachen direct zu erweisen. Während z. B. die Baumwollenspinnerei in Niederösterreich am Beginne des Jahrhunderts im fabriksmässigen Betriebe einen kolossalen Aufschwung nahm, starben die selbständigen Meister immer mehr, und zwar erschreckend rasch aus. Am Ende des vorigen Jahrhunderts schätzte man in Niederösterreich die Zahl

der Handspinner noch auf mehr als hunderttausend, während man daselbst im Jahre 1811 kaum noch achttausend zählte. So weit war unter dem Einflusse der Massenindustrie der Umwandlungsprocess der alten selbständigen Handwerker in Lohnarbeiter also schon im Jahre 1811 gediehen.

Seine unheilvollen Spuren lassen sich jedoch schon viel früher deutlich erkennen. Während in Wien von 1728 bis 1780, also in etwa 50 Jahren die Zahl der "Gewerbetreibenden" (Meister und Befugte) bloss im Verhältnisse von 22:23 anwuchs, vermehrten sich die Fabriken im Verhältnisse 1:6. Die Metall- und mehr noch die Textilindustrie zog sich schon damals immer mehr und mehr in die Fabriken. 15)

In dem eben zu betrachtenden kritischen Zeitraume von 1835 bis 1847 machte der Umwandlungsprocess des Gewerbes erschreckend rasche Fortschritte und nahm ganz unvorhergesehene Dimensionen an. Die kleinen Meister wurden von den grossen abhängig. indem sie überhaupt nicht mehr für eigene Rechnung. sondern für die Rechnung anderer arbeiteten. Aus den selbständigen Meistern wurden Stückmeister und Sitzgesellen. Im Jahre 1845 ist es bereits nichts Aussergewöhnliches mehr, dass einzelne grosse Handwerksmeister - besonders der Bekleidungsbranche - in Wien<sup>16</sup>) ausser ihren Gesellen noch dreissig bis vierzig Meister ausser dem Hause beschäftigen, welche meist Familienväter sind und - da sie nicht selbst genug Kunden haben — für den grossen Meister nach dem Stücklohn arbeiten. In Wien nahmen die Fabrikanten von dem Jahre 1837 bis zum Jahre 1841 um 164% zu, die selbständigen Gewerbe hingegen bloss um 7.8%, Mit diesen Angaben stimmt überein, was sich S. Becher<sup>17</sup>) nicht erklären konnte, dass nämlich die Zahl derjenigen, welche sich dem Gewerbe widmeten, in fast allen deutschen und slavischen Provinzen während des Zeitraumes von 1834 bis 1840 auffällig abgenommen habe, und zwar in den beiden Oesterreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Böhmen, Mähren, Schlesien und Galizien zusammen um nicht weniger als 8700 Köpfe oder  $8.5^{\circ}/_{\circ}$ .

Damit soll nicht gesagt sein, dass die Wiener Industrie, so weit sie in handwerksmässigem Betriebe stand, nicht auch ihre tröstlichen Partien besessen hätte. Die Wiener Gold- und Silberarbeiter erfreuten sich eines guten Rufes, ihr Gewerbe beschäftigte etwa sechshundert Meister und erforderte einen jährlichen Verbrauch von 7,000.000 fl. C.-M., d. i. etwa doppelt so viel, als die berühmte Mailänder Gold- und Silberindustrie verarbeitete. 18) Auch die halbseidenen Wiener Shawls genossen einen gewissen Ruf im Auslande und konnten auf dem Weltmarkte selbst die Concurrenz der französischen Waare aushalten. Auch dieser Industriezweig ernährte zahlreiche Meister in Wien, obwohl auf diesem Gebiete bereits der fabriksmässige Betrieb den Kleinbetrieb zu ersticken drohte. Endlich war auch die Erzeugung musikalischer und physikalischer Instrumente eine Art Wiener Specialität von gutem Renommée. Allein, diese vereinzelten Lichtpunkte - die sich ja vielleicht noch um einige wenige vermehren liessen - können nichts an dem düsteren Gesammtbilde ändern, welches das Wiener Handwerk bot. Gerade jene Industriezweige, wo das Handwerk am wenigsten die Concurrenz des Gross- und Massenbetriebes zu fürchten hat, die Luxus- und Modeindustrie lag in den Vierzigerjahren noch so gut, wie in den Windeln. 19) Die übrigen Gewerbezweige litten unsäglich unter dem Drucke der herrschenden Theuerung und allgemeinen Verarmung und unter dem vollständigen Mangel der für das Handwerk unerlässlichen Creditgelegenheit. Dieser Mangel machte sich umsomehr fühlbar, als gerade das kleine Gewerbe in Wien damals die weitestgehenden Credite gewähren musste. 20)

Wie übel es damals dem sogenannten Mittelstande in Wien erging, zeigt der Umstand, dass bei Einbringung der landesfürstlichen und städtischen Erwerbssteuer das Zwangsverfahren von Jahr zu Jahr mehr überhand nahm. Von den 30,000 Erwerbssteuerpflichtigen, welche im Jahre 1845 in Wien im höchsten Falle existirten, musste zur Einbringung der ersten Rate bei 17.469 die einfache Militärexecution, bei 9554 doppelte oder verschärfte Execution und bei 7009 Rückständigen der letzte Grad, die Pfändung - zur Einbringung der zweiten Rate bei 18.378 die einfache, bei 10.566 die verschärfte Militärexecution, bei 8011 Rückständigen die Pfändung angewendet werden, während vor dem Jahre 1820 kaum gegen 100 bis 200 Gewerbsleute auch nur der erste Grad der Execution in Antrag kam. 21)

Im Jahre 1847 war die Noth des Handwerkerstandes bereits so hoch gestiegen, dass sich viele Angehörige desselben nicht mehr das Werkzeug zum selbständigen Betriebe eines Gewerbes anschaffen konnten. Es wurde in diesem Jahre der "Wiener Kreuzerverein zur Unterstützung der Gewerbsleute"

gegründet, der durch Anschaffung von Arbeitsmateriale und Werkzeug, Zuwendung von Darlehen u. s. w. Bedürftigen zu Hilfe kommen sollte. Im folgenden Revolutionsjahre traten verarmte Gewerbetreibende in Massen an die Gemeinde mit der Bitte um Unterstützungen heran, um ihr Gewerbe fortführen zu können. 22) Der Ausbruch der Revolution mag ja an solchen Verhältnissen vieles mitverschuldet haben; allein, der Niedergang des Gewerbes war ein schon lange deutlich erkennbarer Process, und kein socialpolitisches Genie hätte ihn in letzter Stunde aufzuhalten, seine traurigen Consequenzen zu verhindern vermocht.

## Drittes Capitel.

## Die Lage der Arbeiterclasse.

Das von den Ideen des Socialismus befangene Denken hat sich an den agitatorischen Lehrsatz gewöhnt, dass die materielle Lage der Grossindustrie und die Lage der von ihr abhängenden arbeitenden Classen im umgekehrten Verhältnisse stehe, so dass jeder Grad der Verbesserung auf der einen Seite eine entsprechende Verkürzung auf der anderen Seite bedingen müsse. Wenn es für die Ungiltigkeit dieser Anschauung überhaupt eines Beweises bedürfte, so wäre er in den Verhältnissen vor 1848 zu finden. Das Handwerk hatte allerdings dem Aufstreben der Grossindustrie, d. h. des Massen- und Maschinenbetriebes gegenüber nicht Stand halten können, die selbständigen Meister sanken zu lohnarbeitenden herab, und die Lage dieser Arbeiter war — wie sofort zu zeigen —

eine trostlose, jeder Beschreibung spottend elende. Auch die Lage der grossen Industrie war keineswegs eine glänzende. Man muss sich eben hüten, einen besonders günstigen Einzelfall, wie etwa die relativ gute Situation der österreichischen Baumwollenindustrie im Vormärz, zu verallgemeinern, obwohl sich in der kritischen Zeit auch auf diesem Felde Stagnation und Missbehagen fühlbar machte. Die Fabrikanten litten unter den Folgen einer offenbaren Ueberproduction der vorhergehenden Jahre, sie hatten Noth - zumal bei dem schwunghaft betriebenen Schleichhandel ihre Producte an den Mann zu bringen. Hauptabsatzgebieten wurde die österreichische Production durch die englische Concurrenz geschlagen. Gleichwohl haben wir es hier mit der Standartleistung der österreichischen Industrie zu thun.

Schon die übrigen Zweige der Textilindustrie befanden sich keineswegs in einer gleich günstigen Lage. Die Leinenindustrie z. B. hatte gar keinen günstigen Markt, da in den Hauptabsatzgebieten für Oesterreich: in der Türkei, Griechenland, Aegypten etc. wenig Nachfrage nach Leinengeweben bestand. Die Fabrikation suchte daher, um das Ausland durch Wohlfeilheit zu schlagen, ihre Zuflucht in der Verschlechterung der Qualität bei äusserlich gutem Aussehen; dadurch wurde zwar augenblicklich ein Erfolg erzielt und der Export erhöht; mit der Zeit wurde dadurch der österreichische Markt aber empfindlich geschädigt, der Export vermindert und das Renommée der österreichischen Leinenindustrie zugrunde gerichtet.

Die Papierindustrie, welche um diese Zeit in England, Frankreich und Deutschland auf einem hohen Niveau stand, konnte in Oesterreich schon deshalb nicht prosperiren, weil die daselbst bestehenden Censurverhältnisse jede Entwickelung des Zeitungswesens und Buchhandels ausschlossen; aus dem gleichen Grunde ging die Buchdruckerei, eine Kunst, welche in Wien eine ihrer ältesten Pflegestätten gefunden hatte, auffällig zurück. 1) Die in Wien seit 1804 bestehende Staatsdruckerei machte den Privatunternehmungen eine unerträgliche Concurrenz und war trotzdem selbst ein ganz unbedeutendes Institut.

Die Porzellanindustrie konnte trotz des fast unerschwinglich hohen Schutzzolles die Concurrenz mit dem ausländischen Erzeugnisse auch nicht im Entferntesten aufnehmen, und auch hier machte eine staatliche Fabrik in Wien der Privatindustrie empfindliche Concurrenz, ohne dies durch eigene finanzielle oder künstlerische Erfolge rechtfertigen zu können. Die ganze Thon- und Steingutindustrie lag noch in den Windeln, die Ziegelerzeugung litt unter der geringen Bauthätigkeit.

Die Rübenzuckerfabrikation war einer jener Zweige, auf welche sich die österreichische Industrie mit den grössten Hoffnungen geworfen hatte. Seit dem Jahre 1830, in welchem in Böhmen die erste Runkelrübenzuckerfabrik entstand, wuchsen ähnliche Institute in grosser Zahl förmlich aus dem Boden. 2) Allein, die Production war trotz des geringen Zuckerconsums vollkommen unzureichend, und mehr als ein Drittel des heimischen Bedarfes wurde trotz des hohen Schutzzolles durch Import 3) gedeckt, während Export überhaupt nicht stattfand

Die Metall- und besonders die Eisenindustrie besass gewiss in Oesterreich die glücklichsten natürlichen Voraussetzungen und war auch thatsächlich unter allen Industriezweigen bereits am weitesten auf der Entwickelungslinie des modernen Industrialismus zur Centralisation vorgeschritten. Das Aerar allein erzeugte beinahe den vierten Theil des gesammten Rohund Gusseisens und beinahe den fünften Theil des gesammten raffinirten Eisens; sodann kamen 15 grosse Privatunternehmer, welche zusammen mit dem Staate mehr als ein Drittel der Gesammtproduction an sich hielten. Trotz dieses fortgeschrittenen Entwickelungsprocesses der Grossindustrie zeigte die Montan- und Eisenindustrie in den Vierzigerjahren einen unleugbaren Rückgang. Im Allgemeinen war die Rohproducterzeugung günstiger, die Eisen- und Metallwaare dagegen ungünstiger situirt. Der früher ziemlich beträchtliche Verkehr mit Draht aus unedlen Metallen und den daraus erzeugten Waaren war theilweise geradezu eingegangen,4) die Waffenfabrikation lag im Argen und deckte lange nicht den eigenen Bedarf, 5) und die Maschinenfabrikation hatte in Oesterreich noch kaum recht Boden gefasst. Bis zum Jahre 1825 wurde noch der gesammte Maschinenbedarf vom Auslande her bestritten, aber auch 1841 war noch ein Drittel der im Industriebetriebe verwendeten Dampfmaschinen nach der Anzahl und die Hälfte der Kraft. nach ausländisches Fabrikat. Die Locomotiven und Dampfboote wurden noch vorwiegend vom Auslande eingeführt, während sich die heimischen Fabrikate daneben nur schüchtern geltend zu machen suchten. Bei den sonstigen Maschinen und Maschinenbestandtheilen überwog der Import den Export um das Siebenfache. 6)

Dieser kurze Ueberblick erhebt keinen Anspruch, ein erschöpfendes Bild der Grossindustrie in Oesterreich um die Mitte der Vierzigerjahre zu geben. Aber er reicht aus, um zu zeigen, dass die Lage der Industrie nicht viel besser war als die des Gewerbes, eine Thatsache, an welcher nichts dadurch geändert wird, dass einer oder der andere der damaligen Industriellen seither Besitzer von vielen Millionen geworden ist. Es ist daher nicht statthaft, das Elend der Arbeiterclasse ausschliesslich aus der fortschreitenden Centralisation der Production zu erklären, wie man das so gern thut; man wird vielmehr für die ungesunden Zustände in beiden Lagern eine gemeinsame Erklärung zu suchen haben.

Wenn irgendwo, so zeigt sich hier unverkennbar und unwiderleglich, dass es ebensowenig angehe, künstliche Scheidewände zwischen politischen und wirthschaftlichen Erscheinungen aufzurichten, als - wie es heute so oft geschieht - den politischen Factor einfach als irreale Grösse abzuthun. Derselbe Geist. welcher das Gewerbe künstlich vor Concurrenz zu bewahren suchte, glaubte auch die Industrie am besten im künstlichen Schutze hoher Prohibitivzölle zu fördern. unbekümmert darum, dass im Gewerbe dadurch die "Störerei", im Handel der Schmuggel, in beiden eine ruinöse Stagnation gezeitigt wurde. Dieser Geist, welcher vor einer agrarischen Reform ängstlich zurückscheute, obwohl er dieselbe längst als unerlässlich erkannt hatte, war der Geist der politischen Reaction, die Furcht vor der freien Bewegung, vor dem Verkehre, vor dem Fortschritte. Die allgemeine sociale und politische Lage war es, was den emporstrebenden Indu-

strialismus unbarmherzig niederhielt. Die würdigen Formen der landwirthschaftlichen Production verursachten die entscheidenden Gleichgewichtsstörungen, indem. wer immer von bäuerlichen Scholle sich losringen konnte. in die Stadt ging und sich den Gewerben widmete. bürgerliche Gewerbe vermochte aber eine solche Ueberfüllung umsoweniger zu ertragen, als es selbst in seinen Existenzkampf mit der Grossindustrie ge-Die Folge war einer jener Proletarisirungsprocesse weiter Kreise, wie sie ieder grossen Revolution vorangehen. Den Massen derjenigen, welche ihre wirthschaftliche Selbständigkeit verloren hatten, blieb nichts übrig, als in die grossen Fabriken und Industriestätten zu strömen. Da aber die Industrie mitten unter einem geldarmen, verelendeten, arbeitsunlustigen und consumschwachen Volke selbst darniederlag, des stärksten psychologischen Antriebes zur Entfaltung inmitten jener politischen Depression entbehren musste und obendrein selbst als politisch suspect mit einer Art Acht zu kämpfen hatte, so war sie nicht im Stande, die ihr zuströmenden Menschenmassen auch menschenwürdig zu ernähren, und jenes Massenelend zu verhindern, das uns im Beginne der Vierzigerjahre gerade an den Stätten der grossen Industrie in erschütternden Bildern entgegentritt.

Es ist uns leider keine authentische Darstellung der socialen Verhältnisse des Proletariates überliefert, dazu war das socialpolitische Verständniss der Zeit selbst zu schwach entwickelt, was nicht wenig zur Verschärfung der Zustände beitrug. Wir müssen uns also begnügen, uns aus losen Ueberlieferungen ein leid-

liches Gesammtbild zu schaffen, welches die Triebkräfte der proletarischen Bewegung des Jahres 1848 zu erklären hinreicht.

Einen Zug von symptomatischer Bedeutung für die traurige Lage der arbeitenden Classen bildet die in der fraglichen Zeit geradezu erschreckend überhandnehmende Frauen- und Kinderarbeit in den Fabriken. So weit aus den uns noch zugänglichen Daten hervorgeht, bildeten die erwachsenen Männer nicht einmal  $50^{\circ}/_{\circ}$  der Fabriksarbeiter. Im Nachstehenden geben wir das Verhältniss der männlichen, weiblichen und kindlichen Arbeitskräfte in sämmtlichen 647 österreichischen Fabriken der Papier- und Baumwollenbranche<sup>7</sup>) um das Jahr 1845. Es kamen von den 38.124 in Betracht gezogenen Arbeitern auf je 1000 in Niederösterreich: 399 Männer, 448 Weiber, 153 Kinder,

| Oberösterreich:   | <b>378</b> | "  | 356 | ,, | 266 | ,, |
|-------------------|------------|----|-----|----|-----|----|
| Steiermark:       | 393        | "  | 500 | "  | 107 | ,, |
| Kärnten u. Krain: | 271        | "  | 514 | "  | 215 | ,, |
| Küstenland:       | 453        | ,, | 333 | "  | 214 | ,, |
| Tirol:            | 367        | "  | 500 | "  | 133 | "  |
| Böhmen:           | 454        | "  | 416 | "  | 130 | ", |
| Mähren u. Schle-  |            |    |     |    |     |    |
| sien:             | 510        | 'n | 335 | "  | 155 | "  |
| Galizien:         | 648        | "  | 242 | "  | 110 | ,, |
| Lombardei:        | 473        |    | 365 | •• | 162 | ** |

Ueberhaupt: 433 Männer, 420 Weiber, 147 Kinder. Wie man sieht, lagen die Verhältnisse in Niederösterreich, zumal in den zahlreichen dort befindlichen Baumwollenspinnereien, ganz besonders und unter dem Durchschnitte ungünstig. Eine hochofficiöse Darstellung

369

111

520

Venedig:

der Verfassung und Einrichtung der Baumwollenspinnereifabriken in Niederösterreich, welche bestimmt war, die Kinderarbeit in den Baumwollenspinnereien vor dem Forum der Sittlichkeit und Hygiene zu rechtfertigen und eher als einen Segen für die Kinder hinzustellen, giebt ein wohl kaum nach der arbeiterfreundlichen Seite hin outrirtes Bild:

"In neuerer Zeit," sagt der Verfasser, "werden keine Kinder unter zwölf Jahren angenommen, und geschieht es ausnahmsweise, so ist es aus Mitleid gegen ganz verwahrloste Kinder, die um Arbeit betteln. - In Bezug auf das Alter dieser Kinder erheischt das eigene Interesse der Fabriksunternehmer, vorzüglich solche aufzunehmen, welche bereits das zwölfte Jahr erreicht haben, weil jüngere durch Leichtsinn, Unvorsichtigkeit und Ungeschicklichkeit zu oft Schaden verursachen. Indessen sind sie vorzüglich durch den Umstand, dass beide Eltern in der Fabrik arbeiten, ihre Kinder also ohne Aufsicht physisch und moralisch verderben würden, gezwungen, Ausnahmen zu gestatten und besonders in dem letztgenannten Falle auch eine geringe Zahl Kinder von neun Jahren aufzunehmen."

Nach diesem Officiosus wäre die Kinderarbeit eine den Eltern und Kindern seitens der Fabriksunternehmer gewährte Gnade, eine Art moralisches Opfer gewesen. So gering war das Verständniss der intelligenten Kreise für das Interesse der Aermsten. Die Zahl der Kinder unter zwölf Jahren schätzt der Verfasser der Schrift <sup>9</sup>) für sehr gering, bloss auf den zwanzigsten Theil der Kinder überhaupt; das gäbe nach seinen eigenen Angaben immer noch etwa 130 bis 150 Kinder

unter zwölf Jahren in Niederösterreich. Die Arbeitszeit dieser Kinder betrug nach demselben Gewährsmanne circa 12 bis "höchstens" 13 Stunden täglich, und auch das findet er sehr wenig, die Beschäftigung für den Körper höchst förderlich, und wenn man seine Schilderung dieser Kinderarbeit liest, fühlt man sich an die utopistischen Zukunftsbilder gewisser socialistischer Träumer erinnert, welche die Kinder blumenbekränzt und feiertägig gekleidet zur Arbeit, wie zu Spiel und Tanz ziehen lassen. Der jährliche Verdienst eines solchen Kindes betrug nach dem Resumé der Schrift 100 fl. C.-M., nach den sehr eingehenden authentischen Tabellen aber, die am Schlusse angeführt sind, bloss 75 fl. C.-M. im Mittel. Der wöchentliche Verdienst schwankte von 20 kr. bis zu 3 fl. C.-M. Die sanitären Verhältnisse findet unser Gewährsmann trotz der am Schlusse von ihm angeführten Morbilitätsund Mortalitätstafeln, die eine beständige Zunahme der Erkrankungsfälle nachweisen - gleichfalls höchst zufriedenstellend, und die Erkrankungen, welche dennoch vorkamen, sucht er 10) auf Anlässe zurückzuführen. die nicht in der Arbeit, "sondern in den sogenannten Erholungsstunden" und in gastrischen Anlässen zu suchen sind; es klingt so, als ob die Arbeiter zu viel freie Zeit und zu üppige Nahrung gehabt hätten. "Kinder, die an körperlichen Uebeln und an scrophulöser Abzehrung leiden und oft sterben," meint Knolz,") "bringen den Keim dieser Krankheiten grösstentheils mit, was leicht erklärbar ist, wenn man weiss, von welchen krankhaften Eltern diese Kinder abstammen und in welcher Verwahrlosung sie ihre frühesten Jahre verleben." Der officiöse Gewährsmann hat an

dieser Stelle bereits vergessen, dass die Eltern dieser kindlichen Arbeiter nach seinen eigenen vorhergegangenen Angaben Arbeiter derselben Fabriken waren, deren Verhältniss er eben noch als die glücklichsten und geordnetsten hingestellt hat.

Wohlfahrtseinrichtungen für ihre Arbeiter kannten die damaligen Unternehmer kaum dem Namen nach: eigene Wohnräume, schlecht und recht waren das einzige, was man noch allenfalls als Wohlfahrtseinrichtung gelten lassen könnte; "vormals," sagt unser Gewährsmann in seinem unbeabsichtigten Humor, 12) "vormals suchten die Fabriksunternehmer durch Errichtung von Kranken- und Sparcassen für die Zukunft ihrer Arbeitsleute Sorge zu tragen. Die Beweglichkeit dieser Menschen aber, die gern von einer Arbeit zur anderen wandern, liess diese Vorsicht unbeachtet und somit erfolglos." Von höherem Alter und festem Bestande waren die bei den Bergwerksunternehmungen eingerichteten Bruderladen, welche für die Fälle von Krankheit, Invalidität und Tod wenigstens das Nöthigste vorsorgten.

Eine Arbeiterschutzgesetzgebung — wenn man dem Worte auch nur seine primitivste Auffassung lässt — eine Fabriksgesetzgebung, welche wenigstens in Bezug auf die Kinderarbeit einigermassen Wandel geschaffen hätte, gab es natürlich nicht. Die einzige, damals zu Recht bestehende Vorschrift war ein Cabinetschreiben vom 20. November 1786, welches bestimmte, dass die Kinder in den Fabriken jede Woche wenigstens einmal gewaschen und gekämmt werden müssen, und zweimal im Jahre vom Arzte zu visitiren seien. Herz, was willst Du noch mehr? Ein Hofdecret

vom 11. Januar 1842 setzte zwar das zwölfte Lebensjahr als jenes Minimalalter fest, unter welchem in der Regel Kinder nicht in Fabriken zur Arbeit zugelassen werden durften; der zweite Abschnitt hob jedoch diese Bestimmung sofort wieder auf, indem er auch ausnahmsweise die Zulassung von Kindern mit zurückgelegtem neunten Lebensjahre gestattet, wenn sie vor ihrer Aufnahme drei Jahre an einer Schule Unterricht empfangen hatten: dieses Decret setzt weiters als Maximalarbeitszeit für Kinder von 9 bis 12 Jahren 10 Stunden und von 12 bis 16 Jahren 12 Stunden täglich fest, und verbot für beide Kategorien die Nachtarbeit. Gegen diese Bestimmung protestirten die Fabriksunternehmer, "weil die Industrie zu sehr beeinträchtigt würde, wenn man allgemeine Vorschriften über die Arbeitszeit erlassen wollte". 18) In der That scheint man sich an dieses Hofdecret wenig gehalten zu haben, und später wurde die Klage laut, in den Kattundruckereien wären Kinder von sieben und acht Jahren beschäftigt worden. Zu verwundern war dies nicht; gingen doch die ärarischen Fabriken in der missbräuchlichen Anwendung der Kinderarbeit mit schlechtestem Beispiele voran. In der Tabakfabrik zu Sedlitz waren von 430 Arbeitern: 67 Kinder unter 14 Jahren. 96 Kinder zwischen 14 und 16 Jahren, also 163 Personen (d. i. nahezu 38%) in unerwachsenem Stande, und die Wiener Staatsdruckerei beschäftigte weit mehr Lehrlinge als Gehilfen. 14)

Ueber den sichersten Gradmesser der äusseren Lebensverhältnisse unter den arbeitenden Classen fliessen leider die authentischen Quellen noch spärlicher als über andere Punkte. Wir haben in Nachstehendem eine Liste von Löhnen verschiedener Arbeitsbranchen auf Grund vereinzelter und zufälliger Angaben für Wien und Umgebung aufzustellen versucht. Es erhielt um das Jahr 1847 in Wien (respective Umgebung) in Gulden und Kreuzern C.-M.

|      |                                       | Pro Ta      | g          | Pro Woche   |      |        |  |
|------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------|--------|--|
|      | Min.                                  | Max.        | Mittel     | Min.        | Max. | Mittel |  |
| ein  | Seidenweber 15a)40                    | 50          |            | 2.—         | 6.—  | _      |  |
| "    | Kattundrucker —                       | _           | _          | 5.—         | 7.—  | _      |  |
| ,,   | Formstecher —                         | _           | _          | 5.—         | 7.—  |        |  |
| ,,   | Schriftsetzer 15b) —                  | _           | _          | 4.—         | 12.— | 7.—    |  |
| ,,   | Baumwollenspinner 15c)                | _           | _          | 2. —        | 10.— | 5.25   |  |
| ,,   | Leinenweber 15d)20                    | <b>24</b>   |            |             |      |        |  |
| "    | Vergolder 1re) —                      |             | _          | 4.—         | 11   | _      |  |
| "    | Schneidergeselle 187)48               | 1.—         |            |             | _    |        |  |
| "    | Maurergeselle 15g) —.25               | _           | 48         |             |      |        |  |
| eine | e Baumwollen-                         |             |            |             |      |        |  |
|      | spinnerin <sup>5h</sup> ) —           | _           | <b>—</b> · | 1.—         | 5    | 2.39   |  |
|      | detto ein Kind —                      |             | _          | <b>—.20</b> | 3. — | 1.26   |  |
| "    | Seidenarbeiterin <sup>15i</sup> ) . — |             | _          | 1.36        | 3.—  |        |  |
| ,,   | Seidenwinderin und                    |             |            |             |      |        |  |
|      | Spulerin <sup>15k</sup> ) —           | _           |            | 48          | 1.—  |        |  |
| ,,   | Kleidermacherin <sup>151</sup> ) . —  |             | _          | 10          | 12.— |        |  |
| ,,   | Weissnäherin <sup>15m</sup> )         |             |            |             |      |        |  |
|      | Heimarbeiterin10                      | <b>20</b>   | _          | _           | _    |        |  |
|      | bei einer Madame —.12                 | <b>—.16</b> |            | -           |      |        |  |
| ,,   | Stickerin <sup>15n</sup> )            |             |            |             |      |        |  |
|      | Heimarbeiterin $40$                   | 50          | _          | _           | _    | _      |  |
|      | auswārts                              | 40          | _          | _           | _    | _      |  |
| ,,   | Modistin 150) —                       | -           | _          | 1.30        | 3.—  |        |  |
| "    | Handschuh-                            |             |            |             |      |        |  |
|      | macherin 15p)                         | 50          | <b>40</b>  |             | _    |        |  |
| "    | Arbeiterin in                         |             |            |             |      |        |  |
|      | Druckereien <sup>15q</sup> ) —        | _           | _          | 1.36        | 2.48 | _      |  |
| ,,   | Arbeiterin in der                     |             |            |             |      |        |  |
|      | Tabakfabrik <sup>15r</sup> ) —.24     | _           |            | _           |      |        |  |

Nach dieser Lohnliste, die allerdings wenig Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, betrug um 1847 der mittlere Verdienst eines Arbeiters in der Woche etwa 5.22 fl. C.-M., einer Arbeiterin 2.58 fl., der mittlere Wochenlohn überhaupt etwa 3.57 fl. C.-M. Die ministerielle "constitutionelle Donauzeitung" <sup>16</sup>) gab im Jahre 1848 folgende Lohnsätze für Wien an: Es verdient ein Arbeiter im Tage von 24 kr. bis 1.20 fl. C.-M., im Jahre von 183 bis 220 fl. C.-M; eine Arbeiterin im Tage von 10 kr. bis 30 kr. C.-M., im Jahre von 90 bis 110 fl. C.-M.

Das gäbe einen mittleren Wochenlohn von 5.12 fl. für den männlichen Arbeiter und 2 fl. für die Arbeiterin, oder 3.36 fl. überhaupt, also ein womöglich noch ungünstigeres Verhältniss. Wenn wir aber auch den höheren früheren Satz als den richtigen gelten lassen wollen, so stellt sich derselbe immer noch niedrig im Vergleiche mit dem mittleren Wochenlohne in England. welcher zur gleichen Zeit etwa 5.50 fl. C.-M. (11 Shilling) oder in Frankreich, der sogar 6.50 fl. (16.68 Francs) betrug. Der niedrigste Taglohn in Wien war nach der amtlichen Statistik in den Jahren 1844 bis 1847: 24 kr.; das war jedoch der Verdienst eines Mannes, während der weibliche Minimalverdienst sowohl nach unserer Liste als nach der oben citirten officiösen Quelle nur 10 kr. betrug. In Paris war der Mindestverdienst einer Arbeiterin (75 Centimes) 17 kr. C.-M. und der eines Arbeiters (1.25 Francs) 29 kr. C.-M. 17)

Dass bei solchen Löhnen die Lebenshaltung der arbeitenden Classe eine äusserst traurige, mitunter geradezu menschenunwürdige sein musste, ist an und für sich einleuchtend, um wie viel mehr, wenn man erfährt, dass in den Vierzigerjahren alle Lebensmittel beständig im Preise stiegen, und dass besonders in den Jahren 1846 und 1847 diejenigen Artikel, welche den Grundstock der Nahrung der Armen ausmachen, Hülsenfrüchte und Kartoffeln, auf eine schwindelnde Preishöhe gestiegen waren. In nebenstehender Darstellung geben wir ein anschauliches Bild der Preisschwankungen in dem Decennium 1838 bis 1847, wofür sich die genauen Zahlen zur Erläuterung im Anhange<sup>18</sup>) finden:

Wenn man bedenkt, dass im Jahre 1847 der mittlere Wochenlohn einer Person nur 3.57 fl. C.-M. betrug, während ein Metzen Kartoffeln allein 2.08 fl. kostete, so tritt einem das Elend der unteren Classen schon in greifbareren Zügen vor Augen.

Wenn wir im Nachfolgenden ein zahlenmässiges Bild der mittleren Lebenshaltung der Bevölkerung Oesterreichs und speciell Wiens zu geben versuchen, so sind wir uns des geringen descriptiven Werthes solcher Darstellungen bewusst. Es ist selbstverständlich. dass diese mittlere Linie eine irreale Grösse ist und dass sich besonders die Lebenshaltung jener Classen, auf welche es uns hier ankommt, in einem viel tieferen Niveau bewegte. Allein, den einen Vortheil gewähren ähnliche Berechnungen doch, den eines exacten Vergleiches mit anderen Ländern und anderen Verhältnissen nämlich. Das ist es aber, auf was endlich alles ankommt und wodurch der Tadel vermieden wird, den Ferdinand Lassalle in einer berühmt gewordenen Stelle gegen diese Methode, den Grad des Wohlstandes zu bestimmen, erhoben hat.

Der äusserste Rand dessen, was zu dem nothwendigsten Lebensunterhalte gehört, meint er, könne

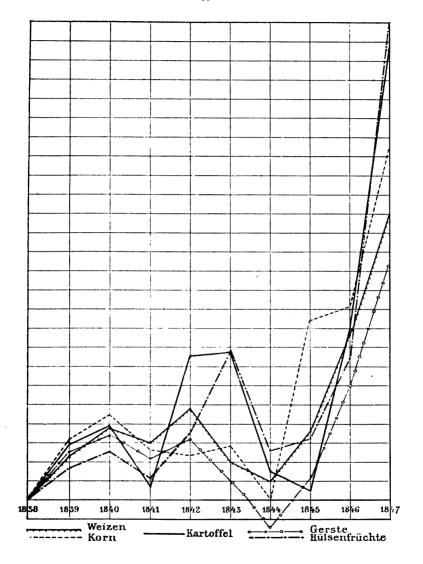

sich in verschiedenen Zeiten allerdings ändern und es könne sonach kommen, dass, wenn man verschiedene Zeiten miteinander vergleicht, die Lage des Arbeiterstandes in einem späteren Zeitpunkte - insofern das Minimum der gewohnheitsmässig nothwendigen Lebensbedürfnisse etwas gestiegen ist - sich scheinbar gegen die Lage des Arbeiterstandes in dem früheren Jahrhundert gebessert habe. Das beweise aber nicht, dass sich der Arbeiter in dem späteren Zeitpunkte wirklich besser befinde als in dem früheren. "Alles menschliche Leiden und Entbehren hängt nur von dem Verhältniss der Befriedigungsmittel zu den in derselben Zeit bereits vorhandenen Bedürfnissen und Lebensgewohnheiten ab. Alles menschliche Leiden und Entbehren : und alle menschlichen Befriedigungen, also jede menschliche Lage bemisst sich somit nur durch den Vergleich mit der Lage, in welcher sich andere Menschen derselben Zeit in Bezug auf die gewohnheitsmässigen Lebensbedürfnisse derselben befinden. Jede Lage einer Classe bemisst sich somit immer nur durch ihr Verhältniss zu der Lage der anderen Classe in derselben Zeit."

Es ist zuzugeben, dass allerdings praktisch auf dieses allgemeine Verhältniss alles ankommt; deswegen ist es aber doch nicht die einzig bezeichnende Formel für das Problem in seiner theoretischen Fassung. Man muss auch die Zahl derjenigen in Rechnung ziehen, welche ein gewisses Bedürfniss befriedigen können. Es ist ja ohne Zweifel richtig, dass jede Besserung der Lebensführung in den arbeitenden Kreisen oft sogar in ursächlicher Verbindung von einer Steigerung des Luxus in den vermögenden Classen begleitet ist.

da im Menschen die inegalitäre Tendenz, das bestehende Verhältniss zu den unteren Classen nicht abschwächen zu lassen, tief eingewurzelt ist. Es fragt sich aber immer, wie viele den Luxus mitmachen können, da es doch gewiss einen grossen Unterschied bildet, ob bloss Einer oder zehn, oder hundert von Tausend ein gewisses Luxusbedürfniss befriedigen können, möge der Abstand von denjenigen, welche begehrend zusehen müssen, wie gross immer sein.

Auf diese Formel und auf den Vergleich mit gleichzeitigen Verhältnissen des übrigen Europa kommt es uns bei den nachfolgenden Betrachtungen hauptsächlich an. Das ist auch der Grund, warum wir auf jene Artikel nur wenig Werth legen, in welchen der individuelle Verbrauch zu ungleichmässig ist, um den Schluss zu erlauben, inwieweit auch die unteren und untersten Classen an diesem Verbrauche participiren.

Das gilt vorzüglich von dem Fleischconsum, der in Oesterreich und ganz besonders in Wien schon damals sehr gross und nicht viel geringer als der von heute war, den aller anderen Grossstädte aber weit hinter sich liess. Nach übereinstimmenden Angaben 19) dürfte sich der Gesammtfleischverbrauch pro Jahr und und Kopf anfangs der Vierzigerjahre auf 130 bis 150 Wiener Pfund (73 bis 84 kg gegen 881/4 kg von heute) belaufen haben, während der durchschnittliche Consum pro Jahr und Kopf in Berlin bloss 113 Pfund, in London 107 Pfund, in Cöln 106 Pfund, in Breslau 93 Pfund, in Magdeburg 89 Pfund, in Paris gar nur 86 Pfund betrug. Es wäre gleichwohl ein heilloser Irrthum, wollte man aus diesen Ziffern etwas über die Lage der untersten Classen in Wien ableiten, da ge-

rade beim Fleisch der Ueberconsum in den oberen Gesellschaftsschichten ein derart grosser sein kann, dass selbst bei einem auffallend starken Unterconsum auf der anderen Seite der Durchschnitt immer noch ein relativ sehr günstiger zu sein vermag.

Bezeichnender für die relative Lage der consumirenden Classen ist ein Vergleich des Zucker- und Kaffeeverbrauches in Oesterreich mit dem anderer Länder, weil in diesem Falle die Durchschnittsziffer viel weniger durch einen individuellen Mehrverbrauch auf einer Seite als durch das Hinzutreten neuer Consumenten zu den alten bestimmt wird. Wenn wir z. B. hören, dass der durchschnittliche Consum an Zucker pro Kopf in Oesterreich bloss 3.6 englische Pfund (2:94 Wiener Pfund) betrug, der in Grossbritannien (ohne Irland) aber 21.3 englische Pfund, so ist die Erklärung doch höchst wahrscheinlich nicht darin zu suchen, dass man in England den Thee sechsmal so süss wie in Oesterreich trank, sondern eher darin, dass in England sechsmal so viel Personen überhaupt Zucker consumirten als in Oesterreich. Darin liegt also die social- und culturhistorische Bedeutung dieser Ziffern. So schwankend die Angaben auch über diesen Punkt sein mögen, das eine geht aus ihnen unwiderleglich hervor, dass in der Mitte der Vierzigerjahre der grössten Mehrheit der österreichischen Bevölkerung der Genuss des Zuckers fremd war, und dass Oesterreich in dieser Beziehung auf dem Niveau Irlands, Russlands und der Türkei stand und nicht nur hinter dem übrigen Deutschland, England, Frankreich und der Schweiz, sondern auch hinter Belgien Dänemark, Spanien und Portugal zurückstehen musste. 20)

Der Kaffeeverbrauch lässt keineswegs auf günstigere Verhältnisse schliessen. Die Angaben<sup>21</sup>) für die einzelnen Länder schwanken zwar wieder bedeutend: gerade in Bezug auf Oesterreich sind sie jedoch ziemlich übereinstimmend, und man wird kaum viel irre gehen, wenn man den jährlichen Kaffeeverbrauch auf 1/2 Wiener Pfund pro Kopf veranschlagt, eine lächerlich kleine Ziffer, die wieder nur dadurch zu erklären ist, dass in Oesterreich der Kaffeegenuss noch ein Vorrecht der wohlhabendsten städtischen Kreise war. In Belgien und den Niederlanden wurde 14- bis 17mal, im übrigen Deutschland und der Schweiz 8- bis 9mal so viel consumirt. Hinter Oesterreich blieben nur die Türkei, Russland und Portugal zurück. Dazu kommt, dass in vielen Ländern der Kaffeeconsum wesentlich durch den landesüblichen Theegenuss beeinflusst wird. Wollte man auch diesen mit in Anschlag bringen, so würde Oesterreich bezüglich seiner Consumtion noch weiter zurücktreten und auch Russland noch den Vorrang geben müssen.

Der Bierconsum<sup>22</sup>) in Oesterreich war ein relativ hoher: Im Durchschnitte der sechs Jahre 1841 bis 1846  $19^{1}/_{2}$  Wiener Mass pro Kopf, wenigstens höher als in Preussen (12 bis 13 Quart =  $9^{1}/_{2}$  bis  $10^{1}/_{2}$  Wiener Mass), wenn er gleich kaum die Hälfte des englischen Consums (48 englische Quart =  $38^{1}/_{2}$  Wiener Mass) ausmachte. Für die Städte gestaltete sich natürlich der Durchschnitt weitaus grösser und so kamen in Wien für die gleiche Zeit jährlich auf den Kopf etwa  $90^{1}/_{2}$  Wiener Mass (128 l gegen 140 l im Jahre 1890), in Niederösterreich auf einen Kopf noch 46 Mass. Es ist jedoch zu beobachten, dass speciell in Niederösterreich und

ganz besonders in Wien der relative Bierverbrauch in den letzten Jahren auffällig, um nahezu 20 Mass pro Kopf herabging (von 100 auf 80<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Mass).

Der Branntweinverbrauch war im Grossen und Ganzen gleich dem Sachsens und Preussens: auf den Kopf entfiel die unerfreulich hohe Menge von 6 Mass. Dieses ungünstige Mass wurde aber hauptsächlich durch den riesigen Consum Galiziens zuwege gebracht. in welchem Lande auf den Kopf durchschnittlich 13<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Mass entfielen. Mit Ausscheidung von Galizien stellte sich der Durchschnittsconsum an Branntwein für Oesterreich auf rund 2 Mass pro Kopf. Die stetige Verminderung des Branntweinconsums in den Vierzigerjahren - eine an und für sich sehr erfreuliche Thatdürfte jedoch, da sie sich besonders in Galizien fühlbar machte, kaum auf die wachsende Erkenntniss von der Gefährlichkeit des Alkoholgenusses, sondern auf die zunehmende Unmöglichkeit zurückzuführen sein, sich auch nur dieses Genussmittel zu beschaffen. 23)

Alles weist darauf hin, dass der Kreis derer, welche an den Genüssen des Lebens theilnehmen konnten, in den Vierzigerjahren sich eher verengerte als erweiterte. Selbst der Tabakgenuss, heute eine auch in den untersten Classen allgemein eingebürgerte Sache, war damals nur dem kleineren, wohlhabenderen Theile zugänglich. In Oesterreich (ohne Venedig und Lombardei) war erst jeder vierte, in Niederösterreich (dem Lande der stärksten Raucher) jeder dritte Mann über 19 Jahre ein Raucher. Eine Vergrösserung dieses Kreises hat in dem Decennium 1833 bis 1847 nicht stattgefunden. 24)

Zur äusseren Lebenshaltung gehören auch die Wohnungsverhältnisse, ja mehr als die Nahrung wirkt das "Heim" auf die moralische Haltung des Individuums wie der Familie, und nicht umsonst blickt die moderne Socialpolitik so sehnsüchtig gerade nach einer befriedigenden Lösung der Wohnungsfrage in den Städten aus.

Die Wiener Verhältnisse lagen in Folge der historischen und baulichen Entwickelung der Stadt seit jeher schlecht. Schon aus den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts datiren die Klagen über die schlechten Wohnungsverhältnisse und die Vorschläge zur Sanirung derselben durch Auflassung der Festung und Verbindung der Stadt mit den Vorstädten.<sup>25</sup>) Schon damals gab es aber auch — nil novi sub sole - gut gesinnte Socialpolitiker, welche gleich stark im Hasse gegen "die dummen Aufklärer, die Gemeinplätze von Despotismus der Fürsten, von Menschenrechten. von allgemeiner Naturfreiheit, von politischer Sklaverei" wie gegen die Fabrikanten waren, welche "durch das Anhäufen der Arbeiter gemeinschaftlich mit dem fremden Abenteurervolk, dem Glücksrittergesindel, dem Spionengeschmeiss, den Bettlerlegionen, dem Kuppler- und Negoziantencomplot, die wöchentlich zu allen Thoren Wiens einbrechen, das Leben der Hauptstadt vertheuern" - und diese Sorte von Socialpolitikern erblickte die Lösung der Wohnungsfrage nicht in der baulichen Entwickelung der Stadt, sondern in der Verminderung der Volksmenge - utile cum dulci durch Verlegung der Fabriken und Ausweisung geschäftsloser und "nutzloser" Fremder aus Wien. Diese Leute blieben leider, wie immer, im Rechte.

In den Jahren 1811 und 1812 war die Wohnungsnoth in Wien so gross, dass zahlreiche arme Familien in Ställen, Scheunen wohnen, oder von Wien wegbefördert werden mussten: und im Jahre 1816 war die Theuerung des Miethzinses so gestiegen, dass Wohnungen, welche früher 50 bis 60 fl. gekostet haben. auf 200 bis 300 fl. und solche von 700 bis 1000 fl. in der Grösse von 6 bis 7 Zimmern auf 4000 bis 6000 fl. stiegen. Die Wohnungsverhältnisse in Wien und den Vorstädten besserten sich in den folgenden Jahren nur sehr wenig, wozu die aus den allgemeinen Verhältnissen wohl erklärliche, abnorm geringe Bauthätigkeit und Baulust in erster Linie beitrug. In den zwanzig Jahren von 1827 bis 1847 wuchs die Bevölkerung von Wien um 123.121 Personen, d. i. um 42.5%, während die Häuser bloss um 900, d. i. um 11.4% zunahmen. Der durchschnittliche Jahreszuwachs in jener Zeit betrug an Personen 6156 oder 2%, an Häusern nur 45 oder 0.570 o. Die ganze Bauthätigkeit Wiens in den Jahren 1843 bis 1848 beschränkte sich auf 202 Neu- und 205 Um- und Zubauten. 26) Unter solchen Umständen mussten natürlich die Miethzinse unerträglich hohe. die Wohnungsverhältnisse vom socialen Standpunkte höchst bedauerliche bleiben.

Wir schliessen diesen kurzen Ueberblick über die mittlere Lebenshaltung mit der nochmaligen Versicherung, dass wir derlei Zahlen für nicht mehr halten, als sie sind; aber das geht auch aus ihnen mit grausamer Bestimmtheit hervor, dass das Mittelmass der Lebensführung in Wien und Oesterreich schlechter war als fast in allen Ländern Europas, dass sich die Verhältnisse gegen das Ende der Vierzigerjahre zu, wenn möglich, noch allgemein verschlechterten, und dass die Verhältnisse der arbeitenden Massen, die natürlich unter der gezeichneten Mittellinie lagen, unsäglich traurige, elende gewesen sein müssen.

Die ministerielle "Donau-Zeitung" aus dem Jahre 1848, <sup>27</sup>) deren Angaben in Bezug auf Durchschnittslöhne wir schon oben citirt, versuchte das Budget einer Arbeiterfamilie mit etwa 3 bis 5 Kindern zu entwerfen. "Verheiratete geben ihr Verdienst zusammen, jedoch ist in diesem Falle der Verdienst des Weibes nur die Hälfte vom Erwerbe der ledigen Frauensperson, da erstere mit den häuslichen Arbeiten beschäftigt ist." Demnach beliefen sich auf Grund obiger Durchschnittslöhne die Einnahmen von Mann und Weib jährlich auf 230 bis 275 fl. C.-M. Unser Gewährsmann rechnet nun

| Miethe für eine Familie        | 30 | bis | 40 | fl. | CM. |  |  |
|--------------------------------|----|-----|----|-----|-----|--|--|
| Wäsche reinigen                | 5  | ,,  | 6  | ,,  | ,,  |  |  |
| Brennmateriale                 |    |     |    |     |     |  |  |
| Kleidung und Wäsche (meist ab- |    |     |    |     |     |  |  |
| getragen beim Trödler gekauft) | 30 | ,,  | 40 | ,,  | **  |  |  |
| Fussbekleidung                 | 8  | "   | 10 | "   | ,,  |  |  |

Zusammen . . 81 bis 106 fl. C.-M.

 rechnet. Es bleibt ihr also täglich 6 bis 9 kr." Aber nicht einmal das ist wahr, 26) denn das Pfund Rindfleisch kostete nach amtlichen Angaben vor 1848 mindestens 10 kr., ein Mittagsessen war also unter 20 bis 25 kr. gar nicht herzustellen. Für Brot und sonstige Mahlzeiten blieb der guten Familie also auch nicht ein rother Heller. Einigermassen besser war der ledige Arbeiter daran, der seine Mittagskost entweder vom Arbeitgeber gegen mässige Entlohnung oder in der Garküche um 6 bis 8 kr. C.-M. erhielt. Aber auch ihm dürfte für sonstige Nebenauslagen und für die Freuden des Lebens im bescheidensten Masse nicht viel geblieben sein.

Wir finden also hier unsere Vermuthung, dass den unteren Classen jeder Genuss des Lebens versagt blieb, aus einem nichts weniger als arbeiterfreundlichen Munde bestätigt, und dabei muss man nicht aus dem Auge lassen, dass es so gut, wie der hier angeführten Familie, keineswegs allen ging; Familien mit einem jährlichen Einkommen von 250 fl. C.-M. waren ja wieder die Glücklichen unter den Elenden, wie viele hatten weniger als das zu verzehren, und wie gross mag die Zahl derjenigen gewesen sein, welche arbeitslos waren und überhaupt nichts hatten, wovon zu leben war?

Die Geschichte hat uns leider keine Zahlen über die Arbeitslosen und Armen jener Zeit aufbewahrt. Wohl aber liegen uns Schilderungen des Jammers in den tiefsten Gesellschaftsschichten der österreichischen Reichshauptstadt vor, Schilderungen, welche den bekannten Elendbildern von Whitechapel nichts an erschrecken der Grauenhaftigkeit nachgeben. Ein Kenner der Wiener Volksverhältnisse, der bekannte demokratische Abgeordnete Ernst Violand, schreibt:39)

"Die Folge der furchtbaren Zustände der abhängigen Arbeiterclasse war, wenigstens in Wien, wie ich aus eigener Anschauung weiss, grenzenlose Immoralität und sittliche Verwilderung. Ganze Vorstädte. wie Thury, Liechtenthal, Altlerchenfeld, strozzischer Grund, Margarethen, Hundsthurm, neue Wieden, Fünfund Sechshaus, wimmelten von ausgehungerten, zerlumpten Arbeitern, und Abends erfüllten die unglücklichen Mädchen der Fabriken in dem jugendlichsten, selbst Kindesalter die Glacien und den Stadtgraben. um für einige Groschen jedem dienstbar zu sein. Im Jahre 1845 oder 1846 zogen sie sogar mit jungen Fabriksarbeitern, den sogenannten Kappelbuben, welche auf die Annäherung der Polizei zu achten hatten, in den Strassen der inneren Stadt herum und scheuten sich nicht. zur grösseren Bequemlichkeit ihres horizontalen Nebengewerbes Bänke und Polster mit sich zu nehmen. Auch nächtliche Anfälle und Beraubungen auf den Glacien kamen damals fast täglich vor. Dieses Wegelagererwesen bestand durch fast einen ganzen Winter, welcher damals sehr streng war, und welcher die Arbeiterbevölkerung eben deshalb, und weil sie die Heizung nicht erschwingen konnte, zu solchen verzweifelten Gewaltthätigkeiten nöthigte. Das schaudervolle Elend dieser Fabriksklaven, namentlich im Winter, ging in das Unglaubliche, und doch waren sie überglücklich, wenn sie nur nicht ihren Verdienst verloren; denn dann blieb ihnen nichts übrig als zu verhungern oder zu stehlen. Es gab viele brotlose Menschen, welche fast ohne jede Bekleidung sowohl

im Sommer als im Winter, sich des Tages hindurch in den Unrathscanälen aufhielten und des Nachts, um frische Luft zu schöpfen und etwas zu erwerben und zu geniessen, Einbrüche und Raubanfälle begingen und sich dann im Prater oder in elenden Kneipen herumtrieben. Ich besuchte einst zur strengen Winterszeit einen Polizeicommissär in seinem Amte und gewahrte daselbst im Vorzimmer vielleicht zwanzig solcher Troglodyten, welche eben zusammengefangen worden waren. Sie hatten bloss ein zerlumptes Hemd und leinene Unterbeinkleider an dem von Schmutz und Unrath wie mit einer Kruste überzogenen Körper. Ueberall sah ihnen das Fleisch hervor, die Füsse, um sie zu erwärmen, waren mit Fetzen umwickelt und jede Kopfbedeckung fehlte. Ich hatte in Wien noch niemals Leute in einem ähnlichen Aufzuge erblickt, aber in Folge meiner Erkundigung erfuhr ich von dem Polizeicommissär, dass noch gar viele derart unglückliche Menschen in den Canälen steckten, von denen man gar nicht begreifen könne, wie sie ein solches Leben auszuhalten im Stande wären."

Ein anderer Zeitgenosse erzählt in seiner anonymen Schilderung der socialen und politischen Zustände Oesterreichs, <sup>30</sup>) dass um 1847 die Zahl der directen Bettler an sich bis zum Erschrecken gross sei, dass der Stand des socialen Elendes aber noch viel grösser und schaudererregender erscheine, wenn man auch die Legionen von indirecten Bettlern hinzuzählt. "Diese Classe von Unglücklichen und Bedürftigen," ruft er aus, "ist in Oesterreich so zahlreich und bemitleidenswerth wie irgendwo und vielleicht aus dem Grunde noch beklagenswürdiger, weil sie auf

einem so überaus reichen Grund und Boden im tiefsten Elend schmachten und ringsum babylonische Ueppigkeit. Schwelgerei und sinnlose Verschwendung sehen und noch überdies die traurige, herzabdrückende Ueberzeugung haben, dass ihre reichen Landsleute ebenso rücksichtslos in ihrer Freigebigkeit wie in ihrem ganzen Leben sind und theils aus wirklichem Mitleid, theils aus Ehrenzwang und Prahlsucht dahin das meiste Almosen werfen, wo das lauteste Hilfsgeschrei ertönt und wo die ausgeübte Wohlthätigkeit am glänzendsten in die Augen springt, ja, wo sie mit Namen und Ziffern durch Zeitungen und Journale ausposaunt wird. Der Fremde kann sich kaum einen Begriff machen, mit welcher Unverschämtheit und bedrohlichen Keckheit der Bettel in den Umgebungen Wiens, zumal in den Gebirgsgegenden getrieben wird. Es ziehen da Truppen rüstiger Bursche, die in Folge iahrelanger Bekanntschaft von den Bauern schon Spitznamen bekommen haben, und ganze Bettlerfamilien unter verschiedenen Vorwänden von Ort zu Ort, erpressen durch Furcht den Beitrag, welchen das Gefühl versagt, und unterlassen es nicht, den fruchttragenden Bäumen und Feldern ihre diebischen Besuche zu machen. Ja, der Bettel wird so systematisch betrieben, dass selbst faule Handwerksbursche jeden Freitag ihre Arbeit einstellen, bettelnd sich das Doppelte ihres gewöhnlichen Erwerbes verschaffen und somit eine von Almosen abhängige Existenz einer durch Arbeit errungenen vorziehen. Der so als Gewerbe betriebene Bettel ist an sich ein Krebsgeschwür der Gesellschaft; er vererbt sich thatsächlich von den Eltern auf die verwahrlosten Kinder, die als Säuglinge auf die Wanderschaft mitgenommen werden, um mehr Mitleid anzuregen, später aber sich selbst überlassen sind und wie das wilde Vieh aufwachsen, um sonach selbst das Geschäft der Eltern am Bettelstabe fortzusetzen."

Wie der Arbeiter wohnte, schilderte Anton Langer in folgender ergreifender Weise:31) "In einer weitentlegenen Vorstadt, nahe an der Linie, vielleicht, ja sehr häufig ausserhalb der Linie, erhebt sich ein niedriges Gebäude. Elende, kleine, niedere Zimmer, deren Atmosphäre von aufgehängter Wäsche, dem aus der Küche hineinschlagenden Rauch, durch unreine kleine Kinder u. s. w. vergiftet, nasse Wände, gebrochene Fenster, durch die der Wind hereinpfeift, ein Plafond, der bald den Staub herunterfallen lässt. wenn ein Wagen vorbeirasselt, bald wieder den Regen durchsickern lässt, elende, zerbrochene Möbel, ein Tisch, ein paar Stühle, ein, höchstens zwei Betten, das ist der Palast des braven Mannes, der als unterstes Glied im Staate, auch zugleich das breiteste, festeste ist. Und für diese elende Baracke - ich hätte bald gesagt Wohnung - zahlt er 60, 70, auch 80 fl. C.-M. Zins. Zusammengepfercht mit Weib, Kind, häufig auch mit Bettgehern, kann er sich kaum bewegen, wohin er sein Auge wendet, leuchtet ihm das Bild seines Elends entgegen, es fehlt ihm die Ruhe im Hause, die Freude am Hause; ist's ein Wunder, wenn er aus diesem Fegefeuer ins Branntweinhaus flüchtet. In dieser unreinlichen, übelriechenden, von Ungeziefer wimmelnden Wohnung soll er schlafen, sich ausrasten von den Mühen des vergangenen, stärken zu den Mühen des kommenden Tages. Bei Tagesanbruch muss er auf, denn

eine Stunde, oft mehr vergeht, bis er von seiner Wohnung zu dem Orte seiner Arbeit gelangt. Ebenso lange braucht der von der Arbeit Ermüdete, bis er heimgelangt. Woher soll ihm des Lebens Freudigkeit kommen? Und dennoch dieser kaum erschwingliche Zins? Ein Dritttheil seines Lohnes zum wenigsten muss der Arbeiter täglich für den Zins erübrigen, ein Dritttheil seines blutigen, sauren Verdienstes an einen Hausherrn geben, der es nicht der Mühe werth findet. seinen rauchenden Herd, seine beschädigten Mauern ausbessern zu lassen, der dem armen Arbeiter unnachsichtlich sein Bisschen wegnehmen und pfänden lässt, wenn er seine paar Kreuzer nicht pünktlich dem Zinsungeheuer in den Rachen wirft. Man denke sich nun noch, dass eine Krankheit hinzukommt, dass des Arbeiters Weib, seine Kinder oder gar der Vater selbst aufs Krankenlager kommen. Wie soll ein Mensch in solch einem elenden Loche gesund werden? Ein bisschen reine Luft, ein bisschen Wärme hätten Menschen gerettet. Allein, in solchen Wohnungen muss der Mensch zugrunde gehen. Alljährlich fordert die Brustwassersucht zahlreiche Opfer aus den Arbeitern. Ich will nicht sagen, dass die elenden Wohnungen daran Schuld sind, aber dass sie einen grossen Theil dazu beitragen, wird jeder Mediciner bestätigen."

Es entsteht die Frage, was that der Staat zur Bekämpfung solcher Armuth, und was thaten die Arbeiter selbst, um einer solchen Verelendung der Ihrigen vorzubeugen oder entgegenzuarbeiten?

Der rein kirchliche Charakter der Armenpflege, wie er sich im Mittelalter herausgebildet hatte, hielt in Oesterreich länger an als anderwärts. Erst Josef II. führte in den deutschen und slavischen Provinzen die Pfarr-Armeninstitute ein, welche zwar an die alte Pfarreintheilung anknüpften, sich aber mehr zu Ortsarmeninstituten ausbildeten, in welchen die von der Gemeinde frei erwählten Armenväter unter Vorsitz des Pfarrers, gegen öffentliche Rechnungslegung die Armen versorgten. Nach der Josephinischen Gesetzgebung begründete der zehnjährige Aufenthalt in einer Gemeinde den Unterstützungswohnsitz in derselben. Die kirchlichen und mit der mittelalterlichen Handwerksorganisation zusammenhängenden, durch die modernen Verhältnisse also längst überholten "Bruderschaften" (welche obligatorische Kranken- und Begräbnisscassen für die Gesellen gewesen) wurden sämmtlich aufgehoben, und für Niederösterreich wurde es den ehemaligen Mitgliedern freigestellt, in einen an Stelle der aufgehobenen Bruderschaften begründeten Centralverein zu treten, welcher den Namen "Institut zur thätigen Liebe des Nächsten" führte. Das Vereinsvermögen der Bruderschaften<sup>32</sup>) wurde eingezogen und zur Hälfte dem Schulfonds, zur anderen Hälfte dem genannten Institute zugewiesen. Dieser "Landesbruderschaftsfonds", welcher von der niederösterreichischen Statthalterei verwaltet wurde, sollte also eigentlich einen Landesarmenfonds bilden, und das "Institut zur thätigen Liebe des Nächsten" eine Art Centralstelle für die Pfarrarmeninstitute sein.

So schön gedacht diese Einrichtungen auch waren, zu einer segensreichen Entfaltung ihrer Kräfte fehlte die erste Voraussetzung, eine wirthschaftlich freie und wenigstens im Allgemeinen auch wirthschaftlich gesicherte Gemeinde. Unter den von uns (im ersten Capitel) geschilderten Verhältnissen war die Gemeinde für die Uebernahme einer so wichtigen und auch kostspieligen Mission aber ganz ungeeignet, es wären ihr denn die Mittel zur Armenpflege von einem Landes- oder Reichsarmenfonds zugeflossen. Das war aber bei der Finanzlage des Staates eine ganze Unmöglichkeit, obwohl es an Anläufen hierzu nicht gerade fehlte. Um 1816, als in Folge von Krieg, Missernten und Staatsbankerott die Verarmung in bedrohlicher Weise um sich griff und es in Wien zu höchst unliebsamen Demonstrationen der Arbeitslosen kam, wurde in Regierungskreisen die Frage einer allgemeinen Armensteuer, ja sogar einer Luxus-oder Junggesellensteuer ernstlich erwogen. Allein, es mag dem Fürsten Metternich angesichts der erschöpften Steuerkraft des Landes nicht rathsam geschienen haben, zu neuen Steuern zu schreiten, und so begnügte er sich denn, die Privatwohlthätigkeit aufzurufen, damit diese "wenigstens zum Theile und allmählich leiste, was der Staat jetzt zu leisten nicht vermag".33) Zugleich wurden die Vorschriften über die Bildung von Vereinen, welche bisher das Vereinswesen nahezu ganz unterbunden hatten, freier gehandhabt und das Entstehen von Privat-Wohlthätigkeitsvereinen auf jede mögliche Weise begünstigt.

Es giebt wohl keinen eclatanteren Beweis für die Trostlosigkeit der vormärzlichen Zustände als die Thatsache, dass trotz dieser Begünstigung des humanitären Vereinswesens von oben in Wien — auf diesem classischen Boden der Privatwohlthätigkeit — bis 1848 kaum 30 humanitäre Vereine erstanden. Ein im Jahre 1817 unter dem Protectorate des Kaisers und unter persönlicher Führung des Kanzlers stehen-

der "Verein zur Unterstützung der Nothleidenden Wiens" war schon nach wenigen Wochen genöthigt, seine Thätigkeit einzustellen. Es giebt eben Verhältnisse, welche so verfahren sind, dass sie jede evolutionäre und charitative Besserung ausschliessen, und solcherart waren die Zustände des Vormärz. Jahre 1847, als die Noth am höchsten war, erstanden die humanitären Vereine in etwas grösserer Zahl, aber sie konnten das Unvermeidliche nicht verhüten. Damals entstand als Ausfluss der zerrütteten Vermögenslage der Kleingewerbetreibenden der "Wiener Kreuzerverein zur Unterstützung der Gewerbsleute", welcher arbeitslosen, bedürftigen Personen ohne Unterschied des Geschlechtes und der Confession durch Anschaffung von Arbeitsmaterialien und Werkzeugen. Zuwendung von Darlehen Hilfe leistete. Im gleichen Jahre wurde in Folge der abnormen Nothlage der "Allgemeine Wiener Hilfsverein" (jetzt: Wiener Hilfs- und Sparverein) gegründet, welcher sogenannte Rumfordsuppe, Brot. Salz. Erdäpfel, Mehl u. dgl. an Arme verabreichte. Am 17. Mai 1847 fand die Eröffnung der von dem Vereine errichteten Rumforder Suppenanstalt statt, in welcher anfänglich täglich 6000 Portionen ausgetheilt wurden.

Auf dem Principe der Gegenseitigkeit und Selbsthilfe begründete Associationen kannten die Gewerbetreibenden Wiens nicht, obwohl die genossenschaftliche Idee in England zu jener Zeit bereits grosse Triumphe feierte, obwohl in Frankreich der radicalste Vertreter der genossenschaftlichen Socialreform, P. J. Proudhon, bereits seine epochale Lehrthätigkeit begonnen hatte, und auch in Deutschland V. A. Huber als ein begeisterter Apostel der Genossenschaft aufgetreten war.

Aber nicht bloss die Erwerbs- und Wirthschaftsorganisation, auch die Kampf- und Widerstandsassociation war den arbeitenden Classen in Oesterreich terra incognita, und wir treffen in dem ganzen weiten Reiche keine Spur einer gewerkschaftlichen Organisation zu einer Zeit, wo in England der Trade-Unionismus bereits mehrere grosse Revolutionen durchgemacht und mächtige Triumphe errungen hatte. Aber selbst an Vereinen zur gegenseitigen Unterstützung besassen die Arbeiter nur wenig.

In Wien bestand das "Versorgungsinstitut der Handlungsdiener" seit 1795 als einziger derartiger Verein, wenn man von dem doch kaum hierher gehörigen "Pensionsinstitut der herrschaftlichen Livréediener in Niederösterreich" (seit 1794) absieht. Die älteste wirkliche Arbeiterorganisation in Wien ist die der Buchdrucker und Schriftgiesser. 35) Schon seit 1760 bestand in der Trattner'schen Officin eine "zum Besten der Gesellen errichtete Casse", in welche allwöchentlich jeder ledige Geselle einen Kreuzer, jeder verheiratete Geselle zwei Kreuzer einzahlen musste. Ausserdem flossen in diese Casse noch die Aufding- und Freisprechgelder, sowie gewisse Strafgelder; aus dieser Casse sollten die kranken Gehilfen wöchentlich 1 fl. erhalten; bei Todesfällen wurde ein Begräbnissgeld von 6.45 fl. gezahlt, und die Witwe eines verstorbenen Mitgliedes bezog ein halbes Jahr hindurch 1 fl. pro Woche. Die Verwaltung führte Trattner selbst. Schon am Ende des vorigen Jahrhunderts beabsichtigten die Gehilfen, die Trattner'sche Casse in eine allgemeine Casse für sämmtliche Buchdruckergehilfen Wiens umzuwandeln, stiessen hierbei aber auf Widerstand, obwohl sich die Regierung dem Projecte nicht abgeneigt zeigte und der Idee nach die Bildung einer allgemeinen Gehilfencasse billigte. Dagegen entschied sie, Trattner die vorhandenen Fonds für die beabsichtigte Gesellencasse nicht herauszugeben habe. Somit blieb alles beim Alten. Die Verhältnisse am Beginne des Jahrhunderts waren einer Coalition der Arbeiter wäre es auch nur zu einem so harmlosen Zwecke, wie die Gründung einer Krankencasse gewesen - entschieden ungünstig. Ein Versuch, den im Jahre 1835 ein Gehilfe (nachmals Druckereibesitzer) Johann Friedrich machte, im Vereine mit seinem Principale Mausberger einen Krankenverein zu gründen, wurde von der Regierung zurückgewiesen, da - wie hochdieselbe meinte - keine Nothwendigkeit für einen solchen Verein vorliege.

Im Jahre 1837 gründete das Personal der Staatsdruckerei eine Vereinscasse, die auch bewilligt wurde, und der jedes Mitglied der Anstalt angehören musste. Der wöchentliche Beitrag belief sich auf 3 kr. C.-M. Dagegen bekam jedes erkrankte Mitglied aus der Casse ein Vierteljahr hindurch 2 fl. C.-M. pro Woche, wenn es in häuslicher Pflege blieb und 1 fl. C.-M., wenn es in Spitalverpflegung war. Ausserdem war mit dieser Casse eine "Fremdencasse" verbunden, aus welcher jeder in Wien angekommene fremde Setzer - soferne er nirgends einen Platz fand - einen Hilfsbeitrag von 12 kr. C.-M. erhielt. Bei Todesfällen oder Unglücksfällen wurden nach Ermessen Unterstützungen von der Anstalt bewilligt. Aehnliche Hauscassen hatten einige andere grössere Wiener Officinen, wie die Mechitharisten.

Auch in Linz begegnen wir schon im Jahre 1824 einem Versuche einer Kranken- und Sterbecasse der Buchdrucker, den die Principale gemeinsam mit den Gehilfen gemacht hatten, doch blieb die Casse ohne jede Bedeutung und scheint ganz willkürlich verwaltet worden zu sein. Besser prosperirte eine Kranken- und Invalidencasse, welche die Innsbrucker Setzer im Jahre 1826 gründeten und die nach segensreichem Wirken erst Ende der Fünfzigerjahre einging. Das war alles, was vor den Vierzigerjahren an Ansätzen zu einem Hilfscassenverein der Typographen und zur Arbeiterorganisation in Oesterreich überhaupt vorhanden war.

Zu Beginn des Jahres 1842 regten die Setzer Franz Engstler, Josef Senhofer, Johann Bartl und Franz Schwarz endlich die Gründung eines allgemeinen Unterstützungsvereines für erkrankte Buchdruckerund Schriftgiessergehilfen Wiens an; die Statuten wurden nach dem Muster anderer, damals bestehender Krankenvereine den Bedürfnissen der Typographen angepasst, der Landesregierung vorgelegt und von dieser am 5. November 1843 genehmigt. Der neue Verein fasste zum erstenmale die Arbeiter einer Branche ohne Rücksicht auf die einzelnen Arbeitsstätten zusammen, wenn auch am Tage der Gründung (1. August 1842) nur 105 von den 560 in Wien beschäftigten Buchdrucker- und Schriftgiessergehilfen dem Vereine beitraten. Aber er gewährte zum erstenmale eine feste Norm für die Unterstützung der Berufsgenossen aus eigenen Mitteln unter eigener Verwaltung und eigener Controle. Es bleibt ein in socialhistorischer Hinsicht äusserst charakteristischer Zug. dass es die Principale waren, welche die dem Vereine gegenüber vollkommen indifferenten Gehilfen vermochten, dem Vereine beizutreten (nicht etwa aus Idealismus, sondern nur, weil ihnen dadurch ihre früheren Verpflegspflichten den Kranken gegenüber abgenommen oder erleichtert wurden). Erst als einige Officinen erklärten, nur solche Gehilfen anzustellen, welche dem Unterstützungsvereine angehörten, traten diese in grösserer Zahl hinzu, und im Jahre 1844 zählte der Verein 380, im Jahre 1845 bereits 516, im Jahre 1847 551 Mitglieder, so dass der Verein jetzt thatsächlich eine Organisation der gesammten Gehilfenschaft genannt zu werden verdiente.

Das war der einzige ernst zu nehmende Ansatz einer Arbeiterorganisation vor dem Jahre 1848; dieselbe war aber weit davon entfernt, eine Kampfesorganisation zu sein, und hätte es auch nicht sein dürfen, da die blosse Verabredung der Arbeiter, unter einem gewissen Lohne nicht arbeiten zu wollen, mit strengen Strafen bedroht war. Die Mitglieder fühlten aber auch gar nicht das Bedürfniss, mehr als einen Unterstützungsverein zu besitzen; ein Solidaritätsgefühl zwischen ihnen, den Arbeiteraristokraten, und den anderen Arbeitern gab es damals nicht. Die Buchdrucker hatten eigentlich wenig Grund zur Klage und vertrugen sich mit ihren Principalen aufs beste; wie es Anderen ging, das war Sache der Anderen.

Der Gedanke der solidarischen Selbsthilfe in jeder Form war den besitzlosen Classen jener Zeit vollkommen fremd, und so siechten diese Classen, ohne die Segnungen des Individualismus zu kennen, an den Folgen der Verkehrtheit hin, dass der alles bevormundende Staat gerade die Schwächsten allein sich selbst und ihrem Verderben überliess.

### Viertes Capitel.

#### Vor dem Sturm.

Fern sei es von uns, die Macht politischer oder auch nationaler Ideen zu unterschätzen. Es haben Völker, deren sociales Gleichgewicht nach keiner Richtung hin gestört war, zum Schwerte gegriffen. um einer religiösen Vorstellung willen, die recht unpraktisch war, so alle wirthschaftlichen und socialen Kreise störend, wie nur möglich. Es haben sich Völker für die mitunter recht vage Idee der nationalen Freiheit in Kriege gestürzt, auch ohne dass ihre wirthschaftliche Unabhängigkeit bedroht gewesen wäre. Die Fälle stechen in der Geschichte so zahlreich hervor, dass man, ohne der Geschichte Gewalt anzuthun, und ohne getrennte Begriffe absichtlich zu verwirren, den Satz nicht aufrecht erhalten kann, es gebe im Leben der keinen menschlichen Gesellschaft anderen treibenden Factor als den wirthschaftlichen.

Auch für die Revolution des Jahres 1848 waren Triebfedern thätig, welche mit materiellen Interessen keinen unmittelbaren Zusammenhang hatten. Die deutsche Einheit, eine damals noch ziemlich unfassbare Idee, war gewiss ein kräftiger Impuls zur und während der Revolution, und die Idee der persönlichen Freiheit, welche den besseren Bürger und Studenten erfasst hatte, weil er sich mündig fühlte und der

1

Curatel eines unfähigen Staates müde geworden war. diese Idee war wohl eine der unmittelbarsten Veranlassungen, welche eben diese Bürger und Studenten am 13. März zum Ständehause führten. Allein, es ist doch mehr als fraglich, ob dies allein - auch wenn es sich mit den politischen Aspirationen der Stände vereinte - hingereicht hätte, den Metternich'schen Staat umzustossen. Die Masse des kleinen Bürgerthums, und besonders des Wiener Kleinbürgerthums, ist wenig "idealpolitisch" veranlagt. Diese ewigen "Fretter" wie der Volksmund sie nennt - sind umsoweniger geeignet, den Ausweg aus ihrer Misslage im grossen socialen Bogen, durch Aufklärung, individuelle Freiheit u. s. w. machen zu wollen, als mit ihrer permanenten Noth ein ziemlich brutales Genussbedürfniss verbunden ist. Sie wollen rasch und ausgiebig "gerettet" sein. Es ist ihnen einerlei, ob die Reaction oder die Revolution, Pfaffen oder Liberale ihnen diese Rettung bringen, sie folgen jedem, von dem sie dieselbe erhoffen, mit Temperament; sie sind heute hündisch devot nach oben, morgen brüske Demokraten, übermorgen hartgesottene Reactionäre und Vincentiusbrüder, aber alles und immer radical. Von "Constitution" und "Pressfreiheit" hatten diese Leute so gut wie keine Vorstellung, aber sie forderten dieselben angesichts der schussfertigen Grenadiere, weil sie von diesen Einrichtungen eine Besserung ihrer elenden Lage erhofften.

So ähnlich war es mit den Arbeitern. Von der "deutschen Einheit" hatten diese Leute kaum etwas gehört, und wenn sie etwas gehört hatten, so war es bei dem Umstande, dass sie doch nur zum geringsten Theile Deutsche waren, höchst unwahrscheinlich, dass sie sich

für das Zustandekommen des Frankfurter Parlamentes hätten erschiessen lassen. Was diese Leute zu den Fahnen der Universität führte, war nicht "Deutschland" und nicht die "Constitution", das war der Hunger, der nach einem Leben hoffnungsloser Resignation sturzbachgleich überschäumende Groll und die endlich einmal aufsteigende Erwartung, es werde nun auch für sie, die wahrhaft Enterbten der Gesellschaft, der Tag einer gerechteren Vertheilung kommen.

Aber selbst die Studenten und die Intelligenz waren nicht ausschliesslich durch idealpolitische Momente an die Revolution geknüpft, wie man gewöhnlich glaubt. Es soll den braven Jungen damit nichts von ihrem Verdienste geraubt werden, aber auch bei ihnen hatte der Hunger einen guten Theil der Begeisterung verursacht. Das Intelligenz- und Studentenproletariat der Vierzigerjahre war nicht viel weniger trostlos als das Bürger- und Arbeiterproletariat. Alle Laufbahnen waren durch das grenzenlose Protectionswesen verschlossen, die Advocatie von zünftlerischen Schranken umhegt, die Laufbahn des Literaten missachtet, gefahrvoll und aussichtslos u. s. w.

Füster, der die Studentenverhältnisse genau kannte, giebt ein ergreifendes Bild von dem Elend der Studenten, wie es kurz vor Ausbruch der Revolution zu Tage trat. "Ich habe zwar oft von der Armuth gehört, die unter Studenten herrschte," erzählt er,¹) "hätte sie mir aber nie so gross vorstellen können. Es übersteigt diese Armuth jeden Begriff; nur die hoffnungsvolle Jugend, die in sich eine unversiegbare Quelle des Muthes hat, kann sie ertragen. Nicht wenige Studenten gab es, welche wochenlang keine warme Speise ge-

nossen, deren einzige Nahrung Brot und Wasser war. Die armen Menschen verdarben sich ohne Verschulden die Gesundheit für ihre ganze Lebenszeit. Von anderen Entbehrungen in Kleidung, Wäsche u. dgl. nicht zu sprechen, erwähnen wir der Wohnungen vieler armer Studenten: finstere, feuchte, im Winter nicht geheizte Kellerlöcher, alles eher als Menschenwohnungen zu nennen, waren ihre Behausungen. Wenn die Collegien und die öffentlichen Bibliotheken ihnen nicht ein Asyl gewährten, würden sie im Winter vor Kälte zugrunde gehen müssen. Wir kannten einen Studenten, der gar kein Quartier hatte, sondern im Winter in den Heuschobern. Wagenremisen und Scheunen weit ausser der Stadt wohnte, und im Sommer, wenn es nicht regnete. unter freiem Himmel schlief. Wer all dieses Elend angesehen, hätte blutige Thränen über die namenlose Armuth vieler Studenten weinen müssen. Die meisten Armen fand man verhältnissmässig unter den Juden. Den jüdischen Studenten standen die gewöhnlichen Erwerbsquellen der Studenten, die sogenannten Instructionen, das Lectionengeben, wegen des Religionsvorurtheiles nicht in dem Masse offen als den christlichen Studenten, von denen übrigens auch nicht sehr viele reichlich damit versehen waren."

Gewiss war es der unleidliche geistige Druck, welcher einen ebenso mächtigen Gegendruck der spannkräftigen, jugendlichen Gemüther, eine Explosion des Freiheitsgeistes hervorrief, gewiss war es die unsägliche Erniedrigung Deutschlands, was den Geist der alten Burschenschaft unter den Studenten wieder erweckte; aber nicht in letzter Reihe war es der "Magister artis, ingeniique largitor, venter", der die Flamme

der Empörung auch bei den Studenten himmelhoch aufschlagen liess und sie zu begeisterten Priestern der Revolution prädestinirte.

Für die grossen Massen des Volkes aber war die Revolution in der That nichts anderes als ein Act socialer Nothwehr, eine unbewusste Selbsthilfe aus wirthschaftlichen Verhältnissen, die, hervorgegangen aus einer nur die brutalsten Interessen einiger Familien verfolgenden Politik, so eng verwachsen mit dem ganzen socialen Organismus dieses Staatsunholdes waren, dass allerdings auch dem einfachsten Kopfe der Ruf verständlich war: Wenn es hier anders werden soll, muss vor allem das herrschende politische System gestürzt werden.

Dass die wirthschaftlichen Leiden, an denen das Volk krankte, chronisch waren und nicht erst von den letzten Jahren, ihren Missernten, Geschäftsstockungen etc. datirten, wie so oft gesagt wurde, haben wir im Vorhergehenden hoffentlich klar auseinandergesetzt.

Die Symptome eines ungewöhnlichen Grades der Armuth traten in Wien besonders, aber auch anderwärts, vor allem in den grossen Industriecentren schon seit dem Beginne der Vierzigerjahre immer kenntlicher und fühlbarer zur Schau, wenn auch die grosse Mehrheit der Gebildeten und Ungebildeten dieselben unterschätzte, indem sie sich tröstete, es handle sich um vereinzelte und vorübergehende Fälle. Diese waren freilich wie vom Schlage gerührt, als mit dem Ausbruche der Revolution das Elend und die Armuth aus den Quartieren der Vorstädte herabstieg und aus den Schlupfwinkeln hervorkroch, und wie ein hässlicher

Riesenpolyp seine tausend Arme über das leichtlebige, tanz- und liederfrohe Wien der "Backhendlzeit" ausstreckte. Und doch hatte seit Jahren vernehmliches Donnergrollen und unheimliches Wetterleuchten das Herannahen des Ungewitters angezeigt.

Im Jahre 1844 kam es in Böhmen zu grossen Arbeitertumulten. In Prag klagten die Arbeiter, sie würden bei den Lohnauszahlungen betrogen und durch die Einführung einer neuen Druckmaschine ausserdem im Lohne gedrückt. Am 16. Juni kam es zu grossen Krawallen, die Arbeiter demolirten die Maschinen und durchzogen, 1600 Mann stark, mehrere Tage hindurch unbewaffnet, aber demonstrativ die Strassen Prags. Endlich gelang es, die Demonstranten zu umringen und in eine Kaserne zu treiben, von wo sie bald wieder ohne Strafe entlassen wurden. Minder glimpflich gingen die gleichzeitigen Arbeiterexcesse im nördlichen und nordöstlichen Böhmen ab. In den Kattundruckereien war eine neue (Perotine-) Maschine eingeführt worden, welche viele menschliche Arme ausser Arbeit setzte; der Lohn sank, die Arbeitszeit wuchs, die Entlassenen rangen mit dem Hunger, und ihre Noth steigerte sich umsomehr, als eine Missernte alle Lebensmittel vertheuerte. In den Gegenden von Leitmeritz und Königgrätz, Reichenberg, Böhmisch-Leipa u.a. kam es daher zu Zusammenrottungen der Arbeiter. welche die Abschaffung der genannten Maschinen forderten und - als diesem Wunsche nicht willfahrt werden konnte - die Fabriken stürmten und die Maschinen vernichteten. Ein Trupp von etwa tausend Arbeitern zog mit Weib und Kind nach Prag, um bei dem böhmischen Oberburggrafen Erzherzog Stefan Vorstellungen zu erheben. In Prag wurde aber gegen die waffenlos und friedlich anrückende Massendeputation die gesammte Polizei- und Militärmacht aufgeboten, und der Polizeidirector liess ohne viel zu fragen in die wehrlose Masse hineinschiessen. Die Angegriffenen erfasste die Wuth der Verzweiflung; sie machten Miene zum Kampfe. Da sie aber einsahen, dass sie ohne jegliche Waffe das Opfer ihrer Gegner wären, flohen sie eilends aus der Stadt, zerschlugen hier und dort noch eine Fabrikseinrichtung und zerstreuten sich endlich.

Ein Schrei der Entrüstung ging durch die gebildete und gesittete Gesellschaft über dieses Vorgehen der Behörden gegen die Arbeiter. Es wurden Sammlungen eingeleitet, welche freilich nicht einmal hinreichten, um den Darbenden über die grösste Noth hinwegzuhelfen, und welche es nicht verhindern konnten. dass in den Fabriksgegenden und im Riesengebirge Tausende am Hungertyphus starben. Die hohe Regierung liess in aufgedungenen Journalen - die anderen durften darüber überhaupt nicht schreiben die Sache so darstellen, als ob an allem nur die Juden schuld wären:2) damit hoffte man vielleicht die Bewegung auf ein anderes Object abzuleiten. Es wurde auch eine Commission eingesetzt, welcher nicht allein das Geschäft der Strafe gegen die Rädelsführer, sondern auch die Untersuchung der Lage der Arbeiter und der Quellen ihres Elendes oblag. Damit war man im Vormärz in Oesterreich jederzeit sofort zur Hand, und wenn sich sociale und politische Gebrechen durch die Einsetzung von Hofdeputationen, Conferenzen und Commissionen heilen liessen, so wäre es wohl nie zur

Revolution gekommen. Aber auch die Prager Commission kam — wie alle ihresgleichen — nie über das in Oesterreich so hoch in Ehren stehende Stadium des Studiums hinaus. Schon in dem darauffolgenden Jahre 1845 hegte man in Wien Besorgniss, es könnte zu ähnlichen Scenen kommen, da die Weber und Shawlfabrikanten mehr als die Hälfte ihrer Arbeiter zu entlassen genöthigt waren. Die Regierung forderte daher den Bürgermeister auf, zu berichten, "ob wirklich gegründete Besorgnisse für die öffentliche Ruhe wegen Ueberhandnehmen der Erwerbslosigkeit obwalten". Die Polizei soll sogar im Interesse der öffentlichen Ruhe und Ordnung eine behördliche Lohnregulirung für Gesellen und Lehrlinge oder eine obligatorische Beschränkung in der Aufstellung von Maschinen in Vorschlag gebracht haben.3) Die Regierung ging jedoch darauf nicht ein und begnügte sich, den Bürgermeister anzuweisen, er möge den Fabrikanten zu Gemüthe führen, dass sie im Staate eine ehrenvolle und meist gewinnreiche Existenz gefunden haben, dass sie sich daher aufgefordert fühlen dürften, so viel in ihren Kräften liegt, beizutragen, dass der öffentlichen Verwaltung keine Verlegenheiten bereitet werden.

Im Jahre 1846 rumorte es an mehreren Punkten des Reiches. In Böhmen, und zwar an verschiedenen Orten, in Prag, Pilsen, Komotau, Eger und anderwärts, waren neuerliche Arbeitertumulte ausgebrochen, welche gewaltsam niedergeschlagen werden mussten.

Auch der Polenaufstand des Jahres 1846 deckte die socialen Wunden des Landes auf. Der Adel suchte das Volk in den Kampf für die nationale Wiedergeburt Polens mitzureissen; allein, die nationale wie die

sociale Kluft zwischen der polnischen Schlachta und dem ihr unterthänigen ruthenischen Bauer war eine unüberbrückbare; und da der Adel bei der Robotaufhebung nur mit halbem Herzen war, ja der Emancipation des geknechteten Bauernstandes geradezu feindselig gegenüber stand, erhob der ruthenische Bauer seine Sense sogar gegen den Adel. Unter den masurischen Bauern nahm der Aufstand unter der Führung Szela's direct socialistische Formen an: Szela, einer jener fanatischen slavischen Socialreformatoren. deren Horizont der primitive Collectivismus der slavischen Dorfgemeinde bildet, wollte nichts Geringeres als die Macht des Adels brechen und den Besitz desselben zum Eigenthume der Bauerngemeinde machen. Die Jacquerie ging in dem Blutbade mitunter, in welchem der polnische Aufstand selbst erstickt wurde. 4)

Im Jahre 1847 kam es, wie bereits erwähnt wurde. auch auf dem flachen Lande von Niederösterreich zu blutigen Zusammenstössen zwischen dem Militär und den Bauern, welche die weitere Leistung der Frohndienste verweigerten. Dieses Jahr, mit seiner über den ganzen Continent und über England reichenden Krise fand den Landmann, den Handwerker, den Fabrikanten. den Arbeiter, alle, alle in dem trostlosesten Zustande: Missernten hatten mangelnde Nachfrage nach Manufactur- und Fabrikserzeugnissen zur Folge, Gewerbsleute und Fabrikanten konnten ihre Waare nicht losbringen und stellten den Betrieb ein, Massen von Menschen wurden arbeitslos.5) Der Erwerb wurde gering, die Lebensmittelpreise schossen, wie wir früher gezeigt haben, fieberhaft in die Höhe. In dieser Zeit mehrten sich in Wien die Symptome einer abnorm

zunehmenden Armuth immer auffallender. Der Strassenund Massenbettel nahm in erschreckender Weise überhand, die öffentliche Sicherheit war in dem Masse gefährdet, dass Raubanfälle auf offener Strasse nicht selten waren, die sogenannten "Kappelbuben" oder "Strawanzerbuben", Bursche, welche durch Hunger und Arbeitslosigkeit eben auf die Wege des Verbrechens getrieben wurden, bildeten den Schrecken der Glacien und Stadtgräben, das Laster ging beim Tage bloss. Der harte Winter des Jahres 1847 steigerte die Noth ins Riesenhafte, Ungeheuerliche.

Unter dem Eindrucke des massenhaft über die Strassen schleichenden Jammers, der ungestüm an die Thore der Reichen pochenden Armuth, wurde von etwas klarer sehenden Industriellen und Geschäftsleuten der schon erwähnte Verein zur Ausspeisung der Armen mit Rumfordersuppe, Brot u. dgl. begründet. Allein, das karge Almosen brachte die Hungernden erst recht zum Bewusstsein ihres namenlosen Elends und weckte noch mehr das Bestialische in dem Wesen dieser Aermsten, so dass es im März 1847 wiederholt in Fünfhaus, Sechshaus und Gaudenzdorf zu gefährlichen "Brotrummeln" und Plünderungen von Bäckerund Fleischerläden seitens des Proletariates kam.

Der damalige Bürgermeister Czapka wies in einer geheimen Vorstellung an die Regierung auf die "beunruhigenden Symptome einer Arbeiterbewegung" und auf eine "drohende sociale Gefahr" hin. Allein, die Regierung wusste sich ebenso wenig Rathes wie der Bürgermeister. Man ordnete an der Wien und im Prater Erdarbeiten an, bei welchen 15.000 Brotlose Beschäftigung fanden; aber diese Arbeiten waren

ganz überflüssig und zwecklos, konnten daher nur von ganz kurzer Dauer sein und nur ganz vorübergehende Hilfe bringen. Es war bloss eines der ungeschickten Auskunftsmittel in der augenblicklichen Verlegenheit, wie sich derer die österreichischen Regierungen seit jeher gern zu bedienen pflegen. Dann und wann vermochte wohl eine beunruhigende Erscheinung die hohen Behörden aus ihrer Lethargie für Augenblicke aufzurütteln; sobald aber der erste Schreck überstanden war, legte man ruhig wieder die Hände in den Schoss, und suchte sich von der Grundlosigkeit der Aufregung zu überzeugen.

Die Frage, ob man sich in den massgebenden Kreisen der Beamtenschaft über die Tragweite und Folgen der bestehenden Krisen klar war, muss entschieden bejaht werden. Aus den zahlreichen, zum Theile auch im Vorhergehenden angeführten hochamtlichen Denkschriften und Vorstellungen geht unzweideutig hervor, dass man sich über die Unhaltbarkeit der wirthschaftlichen Zustände keinen Täuschungen hingab und das Bedürfniss nach Reformen lebhaft empfand. Aber die lächerliche Angst der Hofkreise jener Zeit vor Reformen ist ja geradezu sprichwörtlich geworden. Reform und Revolution war für sie gleichbedeutend, und deshalb musste es eben zu dem Gefürchteten kommen, weil das Vernünftige zu allen Zeiten unterblieb. Eine andere, weit schwierigere Frage ist die nach dem Stande der Ideen über sociale Reformen, welche im Volke selbst verbreitet waren.

Der vollständige Mangel einer politischen Journalistik,<sup>6</sup>) welche in der Lage gewesen wäre, breite Kreise über die thatsächlichen Verhältnisse zu unter-

richten und mit den Ideen des Auslandes in Verbindung zu setzen, sowie die aus den bestehenden Censurverhältnissen erwachsende Schwierigkeit, sich Büchern über den Stand der socialen Ideen des übrigen Europa au fait zu halten — das allein lässt schon von vornherein eine besonders extensive und intensive Verbreitung der socialistischen Ideen in Oesterreich ausgeschlossen erscheinen. Freilich, Violand<sup>7</sup>) will glauben machen, "dass fast niemand etwas mit Klarheit über die Bestrebungen des Socialismus in Frankreich wusste. Das Wort Socialismus hatten die wenigsten Oesterreicher je einmal gehört. Höchstens diejenigen. welche zu den Gebildeten gehörten, kannten den Ausdruck, aber nicht seinen Begriff. Man meinte, dass Socialismus im Grunde nichts, anderes sei als Communismus, von dem man aber auch nichts wusste, und von dem man sich bloss ganz abenteuerliche Vorstellungen machte. Gewiss hielt man aber die socialen Bestrebungen für nichts anderes als ein lächerliches Product menschlicher Verrücktheit oder Schlechtigkeit. und die Reden und Ansichten Enfantin's und Bazard's. welche man in der Geschichte der zehn Jahre von Louis Blanc fand — welches Werk, obgleich verboten, doch sehr viel gelesen wurde und ausserordentlich viel Gutes für die Freiheit wirkte - erregten gewaltiges Lachen, und es fiel gar niemandem ein, dass das von diesen Männern, wenngleich irrig angestrebte ein erhabenes sei, dass, wenn auf irgend eine Weise dem socialen Elende nicht abgeholfen werde, die ganze Gesellschaft mit sich selbst in den furchtbarsten, zerstörendsten Kampf gerathen müsse; es fiel gar niemandem ein, dass die sociale Frage allein die der

Zukunft sein werde, und dass demnach die vollste Anerkennung jenen gebühre, welche sich, wenngleich irrend mit allem Eifer und mit allem Muthe bemühten, dieselbe glücklich zu lösen".

Diese Behauptungen sind wenigstens in Bezug auf die gebildete Classe entschieden übertrieben. Der Bücherschmuggel wurde, wie männiglich bekannt, gerade im Vormärz äusserst schwunghaft betrieben, und so gut wie Louis Blanc's Geschichte der zehn Jahre. bekam man in Oesterreich auch seine "Reform der Arbeit", auch Proudhon's "Widersprüche der Nationalökonomie", Lamennai's "Worte eines Gläubigen" u. a. in die Hand. Und wenn man diese Bücher selbst nicht erlangen konnte, so verschlang man doch Meissner's und Herwegh's, Börne's und Heine's Schriften, und sog aus diesen die Ideen des französischen Socialismus ein, gleichgiltig, ob dies in schulgerechten Formen geschah oder nicht. Wir haben im Laufe dieser Schrift wiederholt die anonyme Broschüre eines Oesterreichers. offenbar eines Wieners, über die "socialen und politischen Zustände Oesterreichs mit besonderer Beziehung auf den Pauperismus" (Leipzig 1847) citirt, welche unverkennbar unter dem Einflusse der christlich-socialen Ideen Saint-Simon's und Lamennai's steht: die zahlreichen Wiener Journalisten des Jahres 1848 - allen voran Freiherr v. Stifft - zeigten sich mit den Ideen Saint-Simon's, Fourier's und Cabet's, Louis Blanc's und Proudhon's wohl vertraut, und ganz besonders die vielverbreitete Idee des Phalanstère scheint auch in Oesterreich sich bereits vor 1848 gewisser Popularität erfreut zu haben, weil sonst die zahlreichen unmittelbar nach dem Ausbruche der Revolution auftauchenden

Projecte zur Gründung von Gemeinöfen, Arbeiterkasernen u. s. w. nicht leicht erklärlich wären.

Allerdings dürfte diese Kenntniss der socialistischen Ideen nicht sehr tief gedrungen sein, und zumal jene Schichten, welchen der Socialismus eigentlich helfen will, ganz unberührt gelassen haben. Das zeigte sich eclatant darin, dass - als die Demokratie triumphirte und die freie Presse die Arbeiterfrage so gut es ging zu erörtern begann, die Anwälte der Arbeiterschaft durchaus den bürgerlichen Kreisen angehörten. Die Wiener Arbeiter besassen im Jahre 1848 nicht nur keinen Albert und Proudhon, die wenigen Leute. welche sie der Publicistik stellten, wie Sander und Hillisch, wurden an Kenntniss der sogenannten socialen Frage wohl von dem ersten besten Pariser Ouvrier himmelhoch überragt. Mit einem Worte die Wiener Arbeiterschaft, und selbstverständlich mehr noch die des übrigen Oesterreich, trat vollkommen unvorbereitet in den socialen Kampf ein. Sie besass nicht nur keine Organisation, sie besass auch nicht den Begriff und die Ahnung von dem Werthe einer Organisation, sie hatte kein Ziel, kein utopistisches Ideal, in Folge dessen wohl keine socialen Vorurtheile, aber leider auch kein Programm. Dass dem so war, ist kein Wunder: eine Presse welche die socialistischen Ideen auch nur hätte kritisiren und bekämpfen dürfen, wurde nicht geduldet, ein Coalitionsrecht der Arbeiter, durch welches diese auch in intellectuellen Verkehr zueinander getreten wären, wurde aufs entschiedenste perhorrescirt, einen Verkehr zwischen dem Proletariate und den gebildeten Classen, durch welche eine geistige Befruchtung der Arbeiter durch die letzteren hätte bewerkstelligt werden können, war noch weniger zu denken; eine socialistische Agitation, wie sie zu gleicher Zeit in der Schweiz oder in den deutschen Rheinhätte die österreichische gegenden florirte. gierung zuverlässig im Blute der Tollkühnen ertränkt. welche sich erdreistet hätten, in Oesterreich etwa Filialen des Communistenbundes zu errichten: 8) den directen Import der deutschen und französischen socialistischen Ideen durch wandernde Gesellen wusste man durch Wanderverbote nach der Schweiz und Frankreich zu verhindern, und die fast ausnahmlos crasse Unbildung der Arbeiter schloss auch jene Mittel und Wege, sich über die sociale Frage zu unterrichten, aus, welche die Gebildeten im Volke gewählt hatten. So kam es. dass die Abschliessung des österreichischen Proletariates von den gesellschaftlichen und wirthschaftlichen Reformbestrebungen des übrigen Europa eine vollständige war.

Es ist notorisch, dass auch nicht eine einzige von den wegen der böhmischen Arbeiterunruhen von 1844 in Untersuchung gezogenen Personen in der Schweiz gewesen oder im Besitze einer socialistischen Druckschrift betroffen wurde. Die vollkommene Unabhängigkeit dieser Unruhen von der in einigen Theilen Deutschlands und der Schweiz betriebenen socialistischen Agitation ist vollständig ausser Zweifel gestellt. ) Diese Arbeiterrummel waren nicht das Werk äusserer Einflüsse und nicht der Ausfluss kalter Ueberlegung oder fanatischer Begeisterung, sondern die spontane Gegenwirkung auf einen alle Grenzen übersteigenden materiellen Druck und weiter nichts. Mit der naiven Logik der Naturmenschen kehrten sich die Arbeiter gegen die Maschinen, welche die nächste Ursache ihres

Unglückes geworden, und zertrümmerten sie in der Meinung, damit die Wurzel des Jammers ausreissen zu können. Keine Ahnung dämmerte in diesen Leuten von dem grossen wirthschaftlichen Hintergrunde, den die vor ihren Sinnen sich abspielenden Vorgänge hatten, keine Ahnung von den socialen und politischen Verhältnissen, welche mit den wirthschaftlichen Zuständen verknüpft sind, keine Ahnung davon, wie dem Hunger und zugleich der tiefen socialen und politischen Erniedrigung abzuhelfen wäre.

Und in diese Nacht hinein blitzte der Feuerschein des 13. März: Adel, Bürger, Student und Bauer, Deutsche, Slaven, Magyaren und Italiener sprengten die Fesseln, vereinigten ihre Stimme zu dem Rufe nach Befreiung aus einer allen gleich unerträglichen Lage zu einem Accord, und es wäre nur unnatürlich gewesen, wenn in diesen Accord nicht auch ein verwandter Ton aus den tiefsten Kreisen der Gesellschaft hineingeklungen wäre, wenn am 13. März 1848 nicht auch die Arbeiter die Freiheit erkannt und in ihrem Dienste die Erlösung von allem Jammer gesehen hätten. Für Viele, welche freudig zum Ständehause gezogen waren, wirkte es freilich ernüchternd, als sie sahen, dass auch die Bewohner der äussersten Vorstädte den grossen Moment für sich reclamirten, und manch Einer hätte wohl schon damals viel lieber auf die Glorien der Märztage verzichtet, als dass er sie jetzt mit dem "Fabriksgesindel" theilen musste. An die Arbeiter hatte niemand gedacht und als man ihrer vor dem Ständehause ansichtig wurde, waren nur wenige stark genug. ihre Nähe nicht als Störung zu empfinden.

## ZWEITES BUCH.

Die socialen Ereignisse der Revolution.

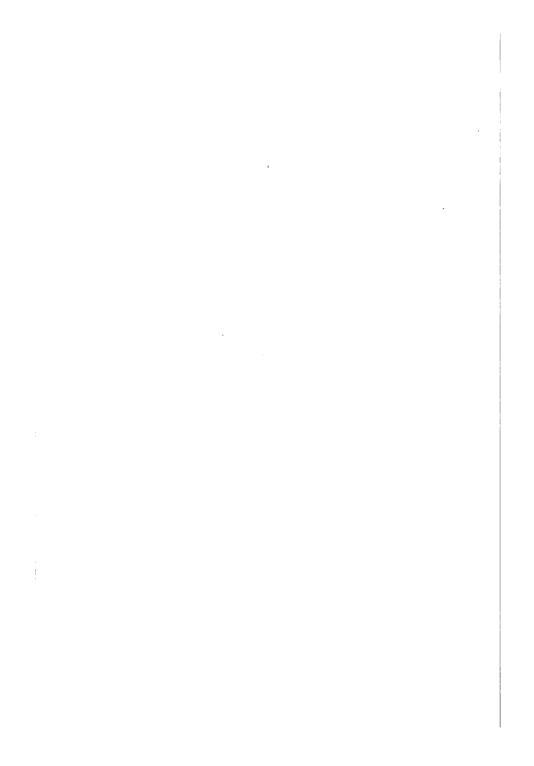

### Fünftes Capitel.

# Die sociale Bedeutung der Märztage.

Alle Schichten der Gesellschaft waren mit Zündstoffen erfüllt; der sociale Zustand war, auch wenn man von den Anlässen rein nationaler und politischer Natur ganz absehen wollte, ein unhaltbarer geworden, es bedurfte nur eines äusseren Anlasses, um die alles verschlingende Krise zum Ausbruche zu bringen, und dieser Anlass war die Kunde von der Pariser Februarrevolution.

Auf diese Nachricht hin, welcher bald neue Botschaften von dem in Deutschland allerorten ausbrechenden Sturme folgten, reckte sich in Wien nicht bloss die politische Revolution riesengross empor, der Februarsturm rüttelte auch den schwerbeweglichen Besitz auf, indem er den Schleier hinwegfegte, welcher die Fäulniss einer schwindelhaften und ruinösen Finanzwirthschaft so lange verhüllt hatte. Die Panik der Börse theilte sich dem Publicum mit; mit einemmale schienen alle Besitzverhältnisse gefährdet, drohten sie in der papierenen Sintfluth unterzugehen, mit welcher der Staat unter Zuhilfenahme der Bank in bisher ganz uncontrolirter Weise und daher auch in unbekanntem Masse den Geldmarkt überschwemmt hatte. Das Bürger-

thum wurde von plötzlicher Unruhe erfasst, man drängte sich zu den Cassen der Bank, um ihre Noten in Silber umzuwechseln, das Metall, welches im Umlaufe war, wurde noch mehr dem Verkehre entzogen, und der Werth des Papiergeldes noch weiter herabgedrückt; die Sparcassen wurden bestürmt von Leuten, die ihre Einlagen in Sicherheit bringen wollten, ehe der Staat — wie man fürchtete — seine grosse Hand darauf legte; die Geschäftsthätigkeit im Grossen zog sich mit einem Schlage zurück, im kleinen Verkehre begannen sich die Stockungen des Geldumlaufes fühlbar zu machen; alle Schärfen der bestehenden wirthschaftlichen Verhältnisse drohten doppelt fühlbar zu werden.

Hatte das besitzende Bürgerthum, obwohl der weitaus wichtigste Stand der Gesellschaft, rechtlich aber in der zurückgesetzten Stellung, die ihm eine veraltete Gesellschaftsgliederung anwies, schon längst iene politischen Reformen gefordert. welche Gleichgewicht zwischen seiner factischen socialen Bedeutung und deren rechtlicher Anerkennung bewirken sollten, Freiheit der Presse und der Wissenschaft und Theilnahme des Bürgerthums an der ständischen Vertretung, so vermehrte sich dieses Programm nunmehr durch einen neuen Punkt, durch das Verlangen nach Veröffentlichung des Staatshaushaltes. Der niederösterreichische Gewerbeverein, in welchem der grosse Besitz, und der juridisch-politische Leseverein, in welchem die Intelligenz vertreten war, diese beiden Körperschaften waren es auch, welche dem Sturme als Wettervögel voranflogen. Die Demonstration der Bürger und Studenten am 13. März vor dem Ständehause und alles, was darauf und daraus folgte, war ihr Werk. Es

waren die Märztage pur et simple die sociale Revolution der städtischen Bourgeoisie.

Es konnte jedoch nicht ausbleiben, dass diese Bewegung, wie sie von allem Anfange an durch die Unzufriedenheit aller Stände unterstützt und gefördert wurde, auch die Erwartungen aller Stände weckte und die Sehnsucht aller Kreise nach socialen Reformen nährte. So kam es, dass schon am 13. März unter den Stürmen der Herrengasse die Bauernfrage ihr Haupt erhob und dass der Ruf nach Aufhebung der Robot noch an diesem Tage zu den Fenstern des Landhauses emporhallte. Aber auch die Arbeiter waren erschienen, um — wo schon niemand an eine eigene Arbeiterfrage dachte — doch wenigstens die alte Gesellschaft mit über den Haufen werfen zu helfen.

"An diesem Tage" — erzählt ein Augenzeuge!) — "schon zeitig früh, bemerkte ich in der Herrengasse, in welcher sich das Ständegebäude befindet, einzelne Arbeiter stehen, und ein Riesenmensch, mit einem an allen Seiten geflickten Rocke, der ihm sicher nicht angemessen und für ihn gemacht worden war, bewegte sich, die schmutzige Kappe kühn auf ein Auge gedrückt, mit geballten Fäusten, mit leuchtendem Blicke und rückwärts gebogener Haltung, ganz schlagfertig, wie zum Kampfe herausfordernd, mit Riesenschritten, obgleich bedächtig mitten durch die Strasse gegen das Ständegebäude hin. In den rückwärtigen Taschen musste er eine Menge Steine als Munition tragen, denn sein Rock war straff am Rücken gespannt, und man sah ihm an. dass er sich Gewalt anthat, um nicht von der Last der Taschen rückwärts gezogen zu werden. An seiner Seite humpelte eilig, um mit ihm gleichen

Schritt zu halten, ein kleiner, untersetzter, schmieriger, schon ziemlich bejahrter Mensch mit einem langen Rock und mit umgeschlagenen, zu langen Aermeln daher. Er war voll bepackt, jede Tasche stand weit von ihm, und die hinteren Rocktaschen schlugen fest auf die Waden. Als ich diese Leute in diesem Aufzuge sah, dachte ich gleich, dass auch die Vorstädte niedersteigen würden, und wirklich so war es."

Agitatoren und Studenten hatten am vorhergehenden Abend die Vorstädte davon verständigt, dass es nunmehr "losgehen" werde und dass man sich in der inneren Stadt treffen werde.<sup>2</sup>) Ein Theil der Arbeiterschaft hatte diesen Ruf vernommen und war ihm gefolgt; ein anderer Theil erfuhr von den Vorgängen erst, als die Demonstration in der Herrengasse bereits begonnen hatte; alsogleich stellten die Leute die Arbeit in den Werkstätten ein und suchten mit eisernen Stangen und ähnlichen improvisirten Waffen versehen von Thury, Liechtenthal, Altlerchenfeld, strozzischem Grund, Margarethen, Hundsthurm, neuer Wieden, Fünfund Sechshaus her gegen die Stadt zu ziehen und den Studenten zu Hilfe zu eilen.

Panischer Schrecken bemächtigte sich der Bevölkerung, als sie das "Fabrikengesindel" in vollem Anzuge wider die Stadt erblickte. Rasch wurden die Stadtthore geschlossen und Geschütze auf die Basteien geführt, um einem Sturm auf die Thore wirksam begegnen zu können. Nur einem kleinen Theile der anrückenden Schaar, einigen hundert Arbeitern war es gelungen, schon vorher die Thore zu passiren und in die Herrengasse zu gelangen. Hier wirkte ihr verzweifelter Kampfesmuth, ihre kalte Todesverachtung

ohne Zweifel entscheidend auf die Stimmung der angesammelten erregten Massen. 3) Ohne die Dazwischenkunft dieser Verzweifelten, welche im Kampfe nichts als ein des Lebens unwerthes Leben zu verlieren hatten, wäre die Bewegung vielleicht über eine loyale Manifestation nicht hinausgekommen. Die Ankunft der Arbeiter entflammte aber den Muth und das Vertrauen der Studenten, und riss sie zu den Thaten hin, die der Demonstration ihren bekannten, von den Landständen nicht erwarteten Fortgang gaben.

Es lässt sich nicht sagen, was an jenem Tage geschehen wäre, wenn es all den heranrückenden Arbeiterschaaren gelungen wäre, in die Stadt zu dringen und sich an dem Kampfe zwischen Volk und Militär zu betheiligen. Allein, das Gros derselben kam zu spät und fand die Thore bereits geschlossen. Mit der Wuth der Verzweiflung versuchten sie die Thore zu berennen. beim Schottenthor gelang ihnen das auch, doch hielt sie das Militär an dem weiteren Vordringen zurück. Beim Burgthor brannten sie die Spaliere nieder, zertrümmerten die Gaskandelaber und legten Feuer an. um die Thore zu verbrennen. Als sie die Fruchtlosigkeit ihrer Bemühungen erkannt hatten, kehrten sie in die Vorstädte zurück, um hier dem einmal erwachten und nicht mehr zu bändigenden Kampfesmuth einen Ausweg zu schaffen. Wie Kinder, welche dem Gegenstande, an den sie sich gestossen, grollen, fielen sie über die Mauthhäuser, die äusseren Wahrzeichen der verhassten und unerträglichen Verzehrungssteuer, her und demolirten sie, zertrümmerten in den Fabriken die Maschinen, welche ihnen den Lohn verkürzten, legten Brand in die Häuser der Fabrikanten, welche ob ihrer Härte gegen die Arbeiter berüchtigt waren; dagegen brachten sie den wegen ihrer Menschlichkeit und Leutseligkeit in gutem Rufe stehenden und beliebten Fabrikanten Ovationen dar, schützten deren Häuser vor Brand und Plünderung, und sahen überhaupt strenge darauf, dass die Acte rächender Volksjustiz nicht von anderen zu Raub und Diebstahl missbraucht würden.

Der Hauptherd dieser elementaren Vorgänge scheinen die vor der Mariahilferlinie gelegenen fabriksreichen Vorstädte Fünfhaus und Sechshaus gewesen zu sein.

In Mariahilf wurde das Liniengebäude gestürmt und in Brand gesteckt, die Beamten vertrieben und wie es heisst, ein Finanzwächter sogar in die Flammen geworfen, in denen er umkam; auch zahlreiche Bäcker-Fleischer- und Krämerläden sollen das Opfer der entfesselten Volkswuth geworden sein. Vor der Linie schaarten sich grosse Rotten von Proletariern zusammen, um den Krieg in die Fabriken zu tragen. In Sechshaus wurden zwei Kattundruckfabriken gestürmt, in einer Branntweinfabrik die Fässer angebohrt: das Gemeindehaus, in welchem sich das Polizeicommisariat. befand, wurde demolirt; viele Häuser wurden in Brand gesteckt, und als sich der Abend über Wien senkte. da kündete der grelle Feuerschein aus den Vorstädten den Bewohnern der Stadt, dass sich das ebenso verachtete als gefürchtete "Fabriksgesindel" auf dem Kriegspfade gegen die vermeintlichen Urheber seines Unglückes befinde. Wie zur Verstärkung des furchtbaren scenischen Effectes hatten die Arbeiter auf dem Glacis die Gasleitungsrohre aufgerissen und das ausströmende Gas entzündet, so dass Wien von einer Waberlohe umgeben war.

Schrecken erfasste Bürger- und Hofkreise, und unter dem Eindrucke dieser Schreckensbilder wurde auch die allgemeine Bewaffnung der Bürger und Studenten noch am Abende des 13. März eingeräumt. Die Regierenden glaubten offenbar, das Bürgerthum werde durch das hinter ihnen auftauchende rothe Gespenst geängstigt und eingeschüchtert über die Bändigung des Proletariates die Verfolgung der eigenen Wünsche vergessen. Am 14. März forderte eine Kundmachung des niederösterreichischen Regierungspräsidenten Johann Talatzko Freiherrn v. Gestieticz alle Haus- und Familienväter, alle Inhaber von Fabriken und Werkstätten, zu einem einträchtigen und gemeinnützigen Zusammenwirken auf, um die herrschenden Unruhen zu beseitigen, durch welche "die wünschenswerthe Gestaltung der Dinge gehindert oder doch vielleicht verzögert werden könnte".

Allein, das Bürgerthum liess sich durch diese schmeichlerischen Syrenenklänge nicht verlocken und unternahm gegen die Arbeiter nicht mehr, als dass es diese von dem Werke der Zerstörung abzubringen suchte, welches das wirthschaftliche Elend — wie man bald sah — nur vermehrte statt es lindern zu können. Die Studenten verhielten sich den Ausschreitungen des Proletariates gegenüber ganz passiv; das Gefühl der Solidarität mit den Unterdrückten war bei diesen begeisterten Jünglingen stärker als das der Furcht vor der entfesselten bête humaine; vielleicht auch ahnten sie schon an jenem Tage, dass die Schaaren dieser Arbeiter, deren ganzes Leben ein verzweifelter Kampf

war, dereinst die allzeit schlagfertigen Reserven der Freiheit sein würden. In der That wurde durch die ausgesprochen arbeiterfreundliche Haltung der Studenten in den Märztagen jenes merkwürdig innige Band geflochten, welches während der ganzen Revolutionszeit die akademische Legion mit der Arbeiterschaft verknüpfte, und welches der Aula ihre denkwürdige und gefürchtete Bedeutung verlieh.

Allerdings ging die Beruhigung der Vorstädte nicht ohne Gewalt ab; hunderte von Brandlegern und Zerstörern mussten dingfest gemacht werden, einige wurden im Handgemenge auch verwundet und sogar getödtet. Es währte aber auch mehrere Tage, bis sich die empörten Volksmassen beruhigen liessen. 14. März berannte eine aus Fünfhaus kommende Rotte von etwa 50 Personen das Pfarrgebäude von Mariahilf. drang in die Wohnung des Pfarrers und zerstörte die vorgefundenen Documente und Papiere, bis Grenadiere erschienen und die Masse zerstreuten. In Fünf- und Sechshaus dauerte an diesem Tage der Kampf gegen die Fabriken, und besonders gegen solche, in welchen die Perotine stand, fort. Von hier zog sich der Aufruhr nach Meidling, Liesing, und Nachmittags traf eine Masse von mehr als zweitausend Arbeitern in Mödling ein, um hier ihr Werk fortzusetzen. Dem Bürgermeister, der sie erwartete, antwortete der Führer der Rotte mit Entschlossenheit und Ruhe: "Seit sechs Wochen haben wir keine Arbeit und kein Brot; die Maschinen sind daran schuld; wir kommen, sie zu zerstören, wenn Sie uns daran hindern wollten, so haben wir Helfershelfer in Mödling, die sogleich Feuer legen werden, und Tausende stehen uns von einer anderen Seite zu Gebote. Leisten sie uns aber keinen Widerstand, so wird ausser den Maschinen nichts beschädigt werden."<sup>4</sup>) Der Schwarm stürmte hierauf die Fabriken der Firmen E. Steiner und Rosenberg, zertrümmerte die Maschinen mit einer Art System, alles in Ruhe und Ordnung, ohne dass irgend etwas entwendet wurde. Die Bürgerschaft verhielt sich demgegenüber ruhig und begegnete der aus Wien herbeigeeilten Nationalgarde sogar feindselig. Der Bahnhof der Wien-Gloggnitzer Bahn, wie auch der Meidlinger Bahnhof waren tagelang von Plündererrotten umkreist und gefährdet.

Es brauchte lange Zeit, Gewalt und Ueberredung, um die Arbeiter wieder ihrer ruhigen Beschäftigung zuzuführen. Das galt natürlich nur für einen Theil, denn ein anderer Theil hatte sich durch die Zerstörung der Fabriken und Werkstätten selbst brotlos gemacht. Viele Unternehmer, Gewerbe- und Handelsleute waren ruinirt und Tausende von sehnigen Armen zur Unthätigkeit verurtheilt. Das war die erste, unmittelbar in die Empfindung tretende wirthschaftliche. Folge der Märztage. Während in der Stadt Bürgerthum und Universität im Genusse ihrer vermeintlichen Errungenschaften schwelgten, herrschte in den Vorstädten Bestürzung und Verzweiflung.

Die Regierung aber war rathlos für den Einen wie für den Anderen. Sie wusste ebenso wenig, was in politischer Beziehung an die Stelle des Gestürzten zu setzen wäre, als was für die vom Fabrikanten bis zum letzten Arbeiter herab tief aufgewühlten Verhältnisse des Erwerbes zu thun wäre. Die Abschaffung der Verzehrungssteuer auf die nothwendigsten Lebensbedürfnisse war eine gute, aber doch keineswegs ausreichende

oder auch nur ausgiebige Massregel. Da man nichts besseres wusste und in dem rottenweisen Herumziehen der beschäftigungslosen Arbeiter eine imminente Gefahr erblickte, griff man zu dem alten Aushilfsmittel der öffentlichen Erdarbeiten, einem geradezu verhängnissvollen Auskunftsmittel, wie wir noch sehen werden. "Vor der Hand" konnte man sich indes damit helfen und Tausende von Arbeitern gegen einen billigen Lohn bei der Gumpendorferlinie, am Brünnlfeld oder im Prater bei zwecklosen Erdarbeiten unterbringen.

Es braucht kaum erst hervorgehoben zu werden, dass auch in der Provinz die Bewegung, die sich wie ein Waldbrand von Wien aus fortpflanzte — die unteren Classen ergriff; in Prag gab es bis spät in den April hinein Arbeiterrummel, in Graz und Linz Arbeiterexcesse, Stürme auf die Mauthen und Linienämter, wohl auch auf Bäcker- und Fleischerläden; die Bewegung war eine allgemeine, aber sie trat auch überall in gleich primitiver Form auf und war mehr gegen die in die Sinne fallenden Symptome, als gegen die Ursachen gekehrt, die man nicht kannte, und über die man nicht nachdachte.

Besonders aber war es die bäuerliche Bevölkerung, welche bei den Botschaften, welche aus Wien kamen und den Anbruch des Freiheitsmorgens verkündeten, wie aus schweren Träumen erwachte. Wie die Arbeiter in den Städten, erhofften die Bauern am Lande von der jungen Freiheit zunächst die Beseitigung desjenigen, dessen ungerechten Druck sie sinnlich am stärksten empfanden. Ohne sich vorläufig gegen das Unterthansverhältniss selbst zu kehren, aber auch ohne sich in rechtliche Weiterungen einzulassen, lehnten

die Bauern klipp und klar die Leistung von Robot und Zehent ab, stellten sie einfach ein. Nicht überall kam es aus diesen Anlässen, wie im Mürzthal in Obersteier, an einigen Orten Krains und Böhmens, sowie auch an einzelnen Punkten Niederösterreichs zu ausgesprochenen Bauernunruhen; aber die Weigerung der Bauern, Robot zu leisten und ihre directe Forderung nach Aufhebung derselben war ganz allgemein.

Die Regierung antwortete auf diese Forderungen mit einem Hofkanzleidecrete vom 27. März, durch welches zur Beförderung des Robot- und Zehentablösungsgeschäftes gestattet wurde, "dass die Obrigkeiten diejenigen Rustical- und Domesticalgrundstücke. welche sie als Entgelt für die abgelösten Robot- und Zehentschuldigkeiten von ihren Unterthanen übernehmen, wenn sie solche nicht in eigener Benützung behalten können oder wollen, wieder an Unterthanen veräussern dürfen, ohne dabei an die Beschränkungen der Grundzerstückungsvorschriften gebunden zu sein". Dieselbe Ausnahme sollte auch den Unterthanen zu Statten kommen, wenn sie, um sich die zur Robotund Zehentablösung nöthigen Geldmittel zu beschaffen. ihren Rustical- oder (emphyteutischen) Dominicalgrundbesitz an andere Unterthanen veräussern wollten. Indem die Regierung an dem von dem früheren Regime überkommenen Gedanken der Robot- und Zehentablösung festhielt, kam sie in die wunderliche Lage. dieses Decret für eine zeitgemässe Massregel zu halten. obwohl dasselbe als den Preis der Befreiung von einer unerträglichen Last, die Verschleuderung des Besitzes festsetzte und offenbar die Bereicherung der Stärksten auf Kosten der Schwächsten bedeutete. Man kann nicht

oft genug darauf hinweisen, dass nicht die wirthschaftliche Freiheit, sondern gerade das zähe, eigensinnige Festhalten an den überlebten, mittelalterlichen Formen der Wirthschaft dem Volke die tiefsten Wunden schlug, Wunden, welche so brandig waren, dass sie später allerdings auch die freie und gesunde Luft einer neuen Epoche nicht mehr gänzlich heilen konnte.

Die österreichische Regierung — und auch die Regierungen des Jahres 1848 verleugneten keinen Augenblick die altangestammten Erbübel des alten österreichischen Herrschaftssystems — die österreichische Regierung der ersten Revolutionsperiode hütete sich, präjudicirliche Massregeln zu treffen und radicale Entscheidungen zu fällen; sie befolgte vom ersten Tage an, wo die Absicht einer gewaltsamen Niederwerfung der Wiener Revolution gescheitert war, eine dilatorische Taktik, um im geeigneten und sehnsüchtig erhofften Momente den Rückzug antreten zu können, ohne das Odium des Wort- und Treubruches auf sich nehmen zu müssen. Man liess sich daher schrittweise die Concessionen abringen und erhielt so die Revolution in Permanenz.

Es war nur natürlich, dass das oben citirte Decret niemand für eine Erfüllung des laut geäusserten Wunsches nach Aufhebung der harten, auf den Grundbesitz drückenden Lasten hielt. Die Länder trachteten daher im eigenen Wirkungskreise weiter zu gehen. Am 11. April machte ein kaiserliches Patent auf Antrag der niederösterreichischen Stände das Zugeständniss, dass vom 1. Januar 1849 an Stelle aller auf Grund und Boden haftenden, aus dem Obereigenthums- und Zehentrechte entspringenden Natural- und Arbeits-

leistungen eine Geldleistung zu treten habe, welche durch ein von den niederösterreichischen Ständen auszuarbeitendes Gesetz bestimmt werden solle. Bis dorthin sollten, sofern keine freiwilligen Uebereinkommen über die Ablösung des Naturaldienstes zu Stande kommen, die Naturalgiebigkeiten bis zum Schlusse des Jahres in der bisherigen Art pflichtmässig geleistet werden.

Der steierische Landtag forderte gleichfalls, dass vom 1. Januar 1849 an alle auf Grund und Boden haftenden, aus dem Obereigenthums- oder Zehentrechte entspringenden, sowie die denselben gleichgehaltenen wie immer Namen habenden Natural- und Arbeitsleistungen in eine billige Geldentschädigung umgewandelt würden; diesem Wunsche wurde für Steiermark gleichfalls durch ein kaiserliches Patent vom 11. April entsprochen. Am 15. April fand jedoch unweit Mürzzuschlag eine Bauernversammlung statt, der etwa 600 Grundbesitzer beiwohnten, und in welcher eine definitive Regelung des grundherrlichen und bäuerlichen Verhältnisses peremptorisch gefordert wurde. 5)

Auch die Tiroler Stände forderten, da die Robot im Lande nicht bestand, die Ablösung des Zehents.

Die galizischen Stände waren, wie schon berichtet, bereits früher besonders eifrig für die Regelung der landwirthschaftlichen Verhältnisse eingetreten. In der Adresse der Galizianer, welche am 6. April überreicht ward, wurde u. a. ausdrücklich "die Befreiung der bisherigen Grundholden von den Frohnen und Unterthansschuldigkeiten, sowie die Ertheilung des Eigenthums der Rusticalgebühren an die bisherigen Grundholden im ganzen Lande" gefordert. Am 17. April erschien das kaiserliche Patent, welches für Galizien

die Aufhebung aller Roboten und sonstigen Leistungen vom 15. Mai 1848 angefangen decretirte. Die Grundherren wurden zur Entschädigung dafür der aus dem grundherrlichen Verhältnisse entspringenden und auf ihnen ruhenden Lasten enthoben, welche Erleichterung als einem Drittel des Robotverlustes gleichkommend berechnet wurde; für die beiden anderen Drittel sollte die Grundherrschaft mit ihren Entschädigungsansprüchen theilweise an den Unterthan, theilweise an den Staat gewiesen werden. Es gab aber in Galizien zahlreiche Grundherren, welche ihren Unterthanen die Robot ganz schenkten.

In ähnlich friedlichem Sinne suchten die Provinziallandtage von Krain, Mähren und anderen Ländern die Frage im eigenen Wirkungskreise zu lösen; allein. eine definitive Lösung lag in allen diesen Entscheidungen nicht und konnte in ihnen nicht liegen, weil die Regelung jedes einheitlichen Gesichtspunktes entbehrte und weil vor allem die rechtliche Existenz und Machtbefugniss dieser ständischen Provinzialvertretungskörper durch die Revolution vollkommen in Frage gestellt war und ihre Beschlüsse daher keine bindende Kraft besassen, später vom constituirenden Reichstage auch angefochten wurden. Die Schritte, welche zur Regelung der Grundbesitzfrage im März und April gethan wurden, bildeten bei allem guten Willen, eben weil sie nicht radical genug waren, eben nur eine Anweisung der Bauern an die radicalen Parteien. Die Revolution musste naturgemäss weitergehen und ging weiter.

Auch in Wien und selbstverständlich auch in anderen Hauptstädten von ähnlicher gesellschaftlicher Structur gewann unmittelbar nach den Märztagen

neben den scheinbar alles dominirenden politischen Problemen, auch die sociale Frage greifbarere Formen, körperliche Umrisse, und zwar war es Arbeiterfrage, die sich vorerst in den Vordergrund schob. Waren schon vor dem Ausbruche der Revolution in Wien viele Arbeiter ohne Beschäftigung, weil zahlreiche Fabrikanten in Folge der Geschäftsstauung ihren Betrieb eingestellt oder herabgemindert hatten so nahm in Folge der Bewegung die Zahl der Arbeitslosen rapid überhand; waren es doch die Arbeiter selbst, welche durch die unvernünftige Zerstörung von Maschinen und Fabriken zahlreiche Unternehmer gezwungen hatten, ihren Betrieb einzustellen. Die Masse dieser Arbeitslosen wurde durch einen starken Zuzug aus den gewerblichen Hilfsarbeitern verstärkt, welche durch den Ruin zahlreicher kleiner Geschäfte erwerbslos geworden waren.

Wie die Regierung wenigstens provisorisch für die Beschäftigung dieser für die Ruhe der Gesellschaft äusserst gefährlichen Massen sorgte, wurde bereits gesagt. Es wäre schwer, aus vielen Möglichkeiten eine herauszufinden, welche verbindlicher in principieller, gefährlicher in praktischer Hinsicht, verderblicher für die Arbeiter selbst hätte sein können, als es die nutzlosen und zum Theile auch wirklich zwecklosen Erdarbeiten im Prater und an der Wien waren. Man hatte das Wenigste zu gewähren versucht und man hat das Meiste gegeben, das "Recht auf Arbeit" garantirt, oder wie sich schon nach wenigen Tagen zeigte, das mit dem "Rechte auf Arbeit" gleichbedeutende "droit à la paresse". Der Unfug und Müssiggang, der bei den Erdarbeiten getrieben

wurde, war so auffällig, dass er auch seitens der Zeitgenossen von keiner Seite ernstlich in Abrede gestellt wurde. Die Verlockung, gegen einen ansehnlichen Taglohn im Prater in Gesellschaft müssig zu gehen, war natürlich gross und entzog den industriellen Unternehmungen und Gewerben noch mehr Arbeitskräfte, während der Staat und die Stadt zu einem wirthschaftlich ganz unproductiven Zwecke Unsummen verausgabte, ohne dass der angestrebte nächste Zweck auch nur in irgend einem Punkte erreicht wurde.

Die sociale und politische Gefahr, welche man von Seite der Arbeiter fürchtete, war damit nicht nur nicht beseitigt, sondern eher gesteigert, wie ja die Augustrummel nachträglich schlagend bewiesen.

Es ist klar, dass diese Vorgänge, die schon im April ziemlich scharf zu Tage traten, auch auf die in der Arbeit verbliebenen Arbeiter und auf ihr Verhältniss zu den Unternehmern nicht ohne Einfluss bleiben konnten. Auch wenn die Nachricht, dass in Paris die Arbeitszeit auf zehn Stunden herabgesetzt worden sei, nicht in die breiten Massen gedrungen wäre — die Wiener Zeitungen des Jahres 1848 brachten wenig thatsächliche Nachrichten und die sociale Bewegung in Wien war ganz originärer Art — die blosse Einsicht von der gesteigerten Bedeutung der Arbeiterschaft auf der einen Seite, die Furcht vor weiteren Ausschreitungen auf der anderen Seite, musste Forderungen und Concessionen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen zur nothwendigen Folge haben.

Die Wien-Gloggnitzer Eisenbahngesellschaft setzte die tägliche Arbeitszeit in ihrer Maschinenfabrik und in ihren Werkstätten unmittelbar nach den Märztagen

..in Anerkennung des ruhmwürdigen Benehmens ihrer Arbeiter" auf zehn Stunden herab und die übrigen Eisenbahndirectionen folgten sofort diesem Beispiele. 6) Die öffentliche Meinung, welche diesen Schritt in der dankbarsten Weise aufnahm, bildete bald einen hinreichenden Druck, um auch zahlreiche Fabriksbesitzer zu der gleichen Concession zu vermögen. Wo die Fabrikanten nicht aus eigenem, freiem Willen und besserer Einsicht gewährten, traten die Arbeiter fordernd auf mit Petitionen, die entweder an die Unternehmer oder an die Regierung gerichtet waren. So machten Anfangs April die Seidenzeugweber eine Eingabe beim Ministerium, dass dieses den Fabrikanten im Gesetzeswege die Erhöhung und Feststellung des Lohnes und die Abschaffung gewisser Missbräuche anordne. Einzelne Fabrikanten besserten in der That den Lohn um 10% auf, die Mehrzahl scheint jedoch hart geblieben zu sein.7) Die Kattundrucker und Formstecher stellten als Forderungen auf: Einschränkung des Lehrlingsunfuges, so zwar, dass immer nur auf fünf Arbeiter ein Lehrling komme, und bessere Ausbildung der Lehrlinge; Herabsetzung der Arbeitszeit auf zehn Stunden, Bestimmung des Arbeitslohnes nach dem Ausmasse der geleisteten Arbeit, jedoch so, dass der wöchentliche Verdienst nicht unter 7 fl. C.-M. beträgt. Festsetzung eines Verhältnisses zwischen der Zahl der Maschinen (Perrotinen) und der Handdrucker (es sollte ebenso viel Waare durch Handdrucker als auf der Perrotine erzeugt werden) und endlich Fürsorge für die Kranken und Invaliden, Errichtung eines Gremiums u. s. w.8)

Es ist ganz selbstverständlich, dass gerade jene Arbeitergruppe, welche einzig und allein schon im

Vormärz eine Fachorganisation zuwege gebracht hatte, dass die Buchdrucker gleichfalls mit ganz bestimmten und decidirten Forderungen an die Principale hervortraten. In einem am 1. April beschlossenen Promemoria wurde verlangt: Erhöhung des Lohnes für Setzer. Drucker und Schriftgiesser nach dem Massstabe eines Wochenverdienstes von 7 bis 8 fl. C.-M., Beschränkung in der Aufnahme von Lehrlingen, so dass auf vier Subjecte nur ein Lehrling käme. Abschaffung der weiblichen Arbeiter bei den Maschinen und bei der Manipulation, Regelung der Maschinenarbeit und Feststellung eines Verhältnisses zwischen Hand- und Schnellpressen (3:1), zehnstündige Arbeitszeit und Sonntagsruhe. Die Typographen setzten in dem gleichzeitig den Principalen wie dem Ministerium des Innern vorgelegten Promemoria eine Präclusivfrist fest, binnen welcher die Forderungen erfüllt sein müssten. Diese Frist wurde von den Principalen zwar nicht eingehalten, auch hatte es mit der Erfüllung des ganzen Wunschzettels seine guten Wege, allein, der Annahme des von den Typographen aufgestellten Preistarifes wohl des ersten in Oesterreich - wagte sich die Mehrzahl nicht zu widersetzen, und auch in Prag, Brünn und Pest setzten die Druckergehilfen ähnliche Lohntarife durch.9)

In den ersten Tagen des April ertrotzten sich die Arbeiter der Nordbahn und Staatsbahn eine Verminderung der Arbeitszeit; fast gleichzeitig begehrten und erhielten auch die Arbeiter der Salm'schen Eisengiesserei unter den Weissgärbern Herabsetzung der Arbeitszeit. Mitte April gährte es abermals unter den Nordbahnarbeitern, welche durch die Prager Arbeiter aufgestachelt, die Wahl ihrer Vorgesetzten, Antheil am Gewinne, Lohnerhöhung u. s. w. begehrten. Man sieht, die Forderungen schritten aufwärts, und nicht immer war es auch dem humansten Unternehmer möglich, die Wünsche seiner Arbeiter zu erfüllen.

Schwieriger vielleicht noch gestalteten sich die Verhältnisse in den handwerksmässigen Betrieben: selbst wenn die Meister die gute Absicht hatten, den Wünschen der Gesellen Rechnung zu tragen, so war ihnen das durch die Ungunst der Wirthschaftslage nichts weniger als leicht gemacht. Allein, die Gesellen waren nicht minder energisch, Ende März und Anfangs April hielten sie zunftweise oder auch gemeinsame Versammlungen in grosser Zahl ab. in welchen die Postulate und Beschwerden formulirt wurden; mit fliegenden Fahnen zogen sie vor die Innungshäuser und drohten wohl auch mit dem Strike, im Falle ihre Wünsche nicht Erfüllung fänden. Der Tenor der Forderungen war ähnlich demjenigen der Fabriksarbeiter; so verlangten die Maurer beispielsweise humanere Behandlung durch die Poliere, Aufnahme zur Arbeit für längere Dauer (nicht mehr wie bisher von Tag zu Tag) und 14tägige Kündigung, Gleichstellung des Taglohnes für sämmtliche Arbeiter, Verkürzung der Arbeitszeit und Erhöhung des Lohnes. Verwaltung der die Gesellen betreffenden Angelegenheiten der Innung durch die Gesellen selbst u. s. w. Die Schneider verlangten gleichfalls Verrechnung der Gelder ihrer Innungsfonds durch die Gesellenschaft, Herabsetzung der Arbeitsdauer, Erhöhung des Lohnes auf 1 fl. C.-M. pro Tag und Abstellung der gewerbsmässigen Verfertigung von Kleidern durch Frauenzimmer. Aehnliche Forderungen stellten die Bauarbeiter. Tischler, Schmiede- und Bäckergehilfen und andere Handwerksarbeiter: die wichtigsten ihrer Wünsche fanden auch, wenngleich nicht ohne Widerstreben, Erfüllung, und mit fliegenden Fahnen und Fackelzügen begrüssten die Gesellen dann in der Regel die Nachgiebigkeit ihrer Meister und den Sieg ihres solidarischen Vorgehens.<sup>10</sup>) Nicht selten freilich ging auch die Sache nicht so glatt ab, und dann kam es wohl auch zu Aufläufen und stürmischen Scenen, wie bei den Tischlern, welche im Unmuthe darüber, dass ihre Petition nicht Gehör fand, von ihrer Herberge in die Vorstädte zogen und die Gesellen zwangen, sich ihnen anzuschliessen und die Petition durchzudrücken, was denn auch nach einigen gewaltthätigen Auftritten in Breitenfeld, Alsergrund und Landstrasse in wenigen Tagen gelang.

Versuchen wir das, was von Seite der Arbeiterschaft zu Beginn der Bewegung gefordert wurde, in allgemeinen Sätzen zusammenzufassen, so erhalten wir folgendes sociale Programm der Arbeiterbewegung in den Märztagen:

- 1. Lohnerhöhung, Festsetzung eines Minimallohnes, unter Aufrechterhaltung des Accordsystems.
- 2. Herabminderung der Arbeitszeit auf höchstens zehn tägliche Arbeitsstunden (eine Maximalarbeitszeit, die damals in Wien so ziemlich allgemein eingehalten wurde).
  - 3. Einhaltung einer Kündigungsfrist.
- 4. Einschränkung des Lehrlingsunwesens und Fürsorge für die bessere Ausbildung der Lehrlinge.
  - 5. Einschränkung der Frauenarbeit.

- 6. Feststellung eines Verhältnisses zwischen Handund Maschinenarbeit.
  - 7. Fürsorge für Kranke und Invalide.
- 8. Autonome Verwaltung der Hilfsfonds durch die Arbeiterschaft.
- 9. Humane Behandlung der Arbeiter durch Unternehmer und Vorgesetzte. 11)

Dies waren die Programmpunkte, welche der Arbeiterschaft und ihren Freunden in den ersten Wochen und Monaten der Revolution mehr oder minder klar vor Augen schwebten. An eine Organisation der Arbeit oder gar an eine Neuorganisation der Gesellschaft dachte eigentlich niemand: was da verlangt wurde, glaubte man auf dem Boden der Humanität und Gerechtigkeit erreichen zu können. Und in der That, wie bescheiden, wie altväterlich, wie conservativ. fast möchte ich sagen, wie reactionär nimmt sich dieser radicalste Wunschzettel aus dem Jahre 1848 aus, wenn man ihn neben dem Desiderar einer modernen Arbeiterpartei hält? Und gleichwohl bedeutete dieses Programm zu seiner Zeit eine Revolution der Wirthschaftsverhältnisse, welche nicht geringer war als die politische Revolution, die sich eben vollzog, ja mehr die genaue Durchführung dieses Programmes wäre gleichbedeutend mit dem Ruin zahlreicher Unternehmer. gewiss aber mit dem Ruin der meisten kleinen Meister aus dem Gewerbestande gewesen.

Diese kleinen Meister hatten schon vor dem Ausbruch der Revolution einen harten Kampf um ihren Bestand zu kämpfen gehabt, der Sturm des März hatte viele von ihnen einfach hinweggefegt; eine grosse Zahl musste, um ihr Gewerbe nur weiter zu betreiben, den Staat oder die Commune um Hilfe anflehen. Man erwäge selbst, was es für Viele unter solchen Umständen bedeutete, wenn die Arbeit obendrein im Preise stieg. Es war gewiss nicht bloss die Hartherzigkeit, welche die meisten Meister dazu trieb, sich die Zugeständnisse von den Gesellen erst abtrotzen zu lassen. Am 17. April fand im Odeonsaale eine von kleinen Bürgersleuten ungeheuer besuchte Volksversammlung statt, in welcher eine an das Ministerium des Innern zu richtende Petition beschlossen wurde, welche die 25% ige Herabsetzung des Miethzinses und die Bezahlung desselben nicht im vorhinein, sondern erst nach Ablauf des Quartales forderte. Der Magistrat bestand darauf. dass der Georgi-Miethzins gezahlt werde wie bisher; "Recht muss Recht bleiben in allen Lagen der Gesellschaft, damit wir nicht allesammt untersinken in bodenlosen Abgrund". Die Behörde musste den Widersetzlichen mit gerichtlichen Schritten drohen, aber sie sprach auch die Erwartung aus, dass die Hausherren Billigkeit üben werden, insbesondere gegen ärmere und rücksichtswürdige Miethparteien. Das geschah auch thatsächlich in vielen Fällen.

Allein, welch düsteres Bild der Verarmung, der Noth, die weit in die bürgerlichen Kreise hineinreicht, tritt hier aus dem schimmernden Dunstkreis hervor, welcher die Märztage umgeben hatte. Es war eitel Freude, Wonne, Stolz und Zuversicht in den Herzen und Köpfen nach dem Sturze des alten Regimentes. Das leichtsinnige Wienerthum reichte der echten Begeisterung die Hand, und in seligem und fröhlichem Geniessen strichen die ersten von den jungen Blüthen eines frühen Lenzes bekränzten Wochen dahin, die

gedankenlos glücklichen Flitterwochen der Freiheit. Das konnte aber nicht immer so bleiben. Handel und Gewerbe stockte, die im Kasten aufbewahrten Sparpfennige waren bald verzehrt, vielleicht auch verjubelt, und der Bankerott eines grossen Theiles des Bürgerthums war eines Tages eine nicht mehr hinwegzuleugnende Thatsache. Da fragte man sich dann gelegentlich auch wieder, was die bisherigen "Errungenschaften" gefruchtet hätten, und bitterer Unmuth zog wieder in das Herz der politischen Kinder.

Mitten in dieser gährenden Situation erschien die octroyirte Charte vom 25. April. Das brachte das Rad, welches einen Augenblick still gestanden, wieder in Schwung.

## Sechstes Capitel.

## Die Mairevolution und der Sieg der Demokratie.

Wie wenig radical, wie wenig verhetzt, wenn man will, in Wirklichkeit, wie wenig revolutionär das Volk von Wien und Oesterreich war, bewies die Thatsache, dass sich die öffentliche Meinung nicht sofort gegen die schwächste Seite der Charte vom 25. April kehrte. Sie war eine octroyirte Verfassung, und in einem wirklich revolutionären Volke würde ein Sturm des Unwillens sie hinweggefegt haben, sie mochte so gut oder so schlecht sein, als sie nur wollte. In Wien dachte an dieses wesentliche Moment gar niemand, und selbst der einzige publicistische Vertreter eines entschiedenen Radicalismus in jenem Zeitpunkte, Leopold

Häfner in seiner "Constitution" sah über dieses Gebrechen hinweg und liess sich nur auf eine Kritik des Inhaltes ein. Ja, in Wien herrschte am Tage der Verkündigung der Verfassung sogar Jubel, und die Bedenken stellten sich erst nachher ein. Eine um so unverzeihlichere Gewissenlosigkeit war es, ein Volk, das so gutmüthig ist, sich nach einer erfolgreichen Revolution, ohne Murren eine Charte octroyiren zu lassen, förmlich zu verhöhnen und zu mystificiren.

Die Aprilverfassung war keine Magna charta libertatum, und kein modernes Grundgesetz vom Volke selbst, oder im Einvernehmen mit dem Volke gegeben: sie bot nicht viel mehr als die Verbriefung dessen. was die Stände vor dem März vergeblich gefordert hatten, die ständische Gesellschaftsordnung in einem längst altmodisch gewordenen parlamentarischen Gewande. Von der Befreiung des Grundes enthielt die Aprilverfassung kein Wort, und alle die lasterhaften socialen Verhältnisse, welche durch die Grundunterthänigkeit geschaffen wurden, sollten sonach fortbestehen. Den bisherigen Provinzialständen wurde durch die Charte ihre alte Einrichtung und Wirksamkeit ausdrücklich erhalten. Der Reichstag sollte aus zwei Häusern, dem Senat und der Abgeordnetenkammer bestehen. Ersterer, aus 200 Mitgliedern zusammengesetzt. von denen 50 durch den Kaiser ernannt. 150 aber von den "bedeutendsten Grundbesitzern" aus ihrer Mitte gewählt werden sollten, wäre recht eigentlich eine Kammer des Adels, und zwar des Grundadels geworden, auf deren Zusammensetzung die Besitzer grosser industrieller Etablissements und die grundbesitzende

städtische Bevölkerung nur wenig, die bäuerliche Bevölkerung aber gar keinen Einfluss hätte üben können. Die Abgeordnetenkammer hätte allerdings demgegenüber einen wenigstens im Vergleiche mit unserem Abgeordnetenhause\*) noch immer sehr liberalen Charakter besessen, indem sie wenigstens das famose Curiensystem nicht kannte; allein, die Verfassung schwieg sich vollständig darüber aus, wie weit oder wie eng die Grenzen des activen Wahlrechtes für die zweite Kammer gesteckt werden sollten und verschob diese Frage auf eine erst versprochene provisorische Wahlordnung.

Diese mit Rücksicht auf den Zeitpunkt höchst verunglückte Verfassung, die vor dem März wahrscheinlich als ein grosser Fortschritt mit dankbaren Händen entgegengenommen worden wäre, konnte ausser den Anhängern des ständischen Altliberalismus, den Mitgliedern des Grundadels und des wohlhabenden Bürgerthums eigentlich niemanden befriedigen: die unteren Schichten der Bevölkerung vom kleinen Bürger angefangen bis zum Arbeiter nicht, weil sie sich in der Erwartung eines hohen Census vom Wahlrechte schon ausgeschlossen sahen, die Bauern nicht, weil die Grundfrage nicht gelöst, sondern auf den ersten Reichstag verschoben war, den Kleinbürger nicht, weil die "Constitution" nicht, wie er, wenn auch mit Unrecht, erwartet hatte, eine Zauberformel zur Erhaltung seiner bürgerlichen Existenz enthielt. Dazu kam, dass die In-

<sup>\*)</sup> Dass unsere dermalen geltende Verfassung noch um einige Nuancen reactionärer ist als die Aprilverfassung vom Jahre 1848, die ihr vielfach zum Modell diente, bildet keine Rechtfertigung für die letztere.

telligenz, die Studenten und das gebildete, politisch aufgerüttelte Bürgerthum, in jedem Zuge der octroyirten Verfassung einen Charakter der Reaction erkannten; das Zweikammersystem, der Census, das absolute Vetorecht des Monarchen, das alles widersprach zu grell den durch die Revolution einmal anerkannten Principien der Freiheit und Rechtsgleichheit.

Die Aufnahme der Charte war also eine unfreundliche und die Stimmung gegen sie wurde um so unfreundlicher, je länger sich das Volk mit ihrem Inhalte beschäftigte. Die provisorische Wahlordnung vom 9. Mai suchte zwar etwas in demokratischere Bahnen einzulenken, indem sie von einem Wahlcensus absah und das Wahlrecht für die Abgeordnetenkammer bloss an die freie Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte mit Ausschluss des Dienst- und des wöchentlichen oder täglichen Lohnverhältnisses knüpfte. Damit war aber die ganze Arbeiterschaft ihrer politischen Rechte mehr als es durch irgend einen Census hätte geschehen können, weil principiell und an und für sich beraubt. Das war einer der unglücklichsten Schachzüge der an Abderitenstreichen so reichen Regierungspolitik des Jahres 1848.

Der Unwille gegen die Aprilverfassung wuchs von Stunde zu Stunde und wurde in der Presse und auf der Aula kräftig genährt. Die conservativere Gruppe der Altliberalen, die im juridisch-politischen Leseverein ihren Brennpunkt fanden, löste sich von dem Strome los, und eine radicalere Richtung drängte unter neuen Devisen vorwärts über die octroyirte Charte hinweg zu freieren Zielen. Das Programm brauchte nicht doctrinär entwickelt zu werden, es war gegeben. Man

war gegen das Zweikammersystem, folglich nur eine Kammer; man war gegen den Census, folglich: allgemeines, gleiches Wahlrecht; man war gegen das absolute Vetorecht des Monarchen, folglich: Souveränität des Reichstages; man hatte endlich gesehen, was bei einer octroyirten Verfassung herausschaue, folglich: Einberufung eines constituirenden Reichstages. Die Regierung selbst hatte die Principien der Demokratie entwickelt.

Das war auch das politische Programm, unter welchem sich die Mairevolution vollzog.

Ich muss die äusseren Hergänge der Maitage als bekannt voraussetzen und gehe hier nur noch einmal die groben Umrisse nach.

Die Regierung und die der Regierung sich bedienenden Factoren hielten die durch die Aprilverfassung den besitzenden Classen gemachten Concessionen für hinreichend, dass diese sich mit ihnen zur Niederwerfung des hauptsächlich auf die Studenten und Proletarier sich stützenden Radicalismus verbünden würden. Man wollte versuchen, der Heerde der Bewegung, der akademischen Legion, des Studentencomités und des Centralcomités der Studenten und Nationalgarde ledig zu werden und verschmähte es nicht, zur Erreichung dieses Zieles den bis dorthin unbekannten Classengeist heraufzubeschwören. Allein; so ganz wollte das Exempel beim erstenmale noch nicht stimmen. Einige Compagnien der vorwiegend von reichen Leuten bewohnten Bezirke, besonders die Stadtgarden gaben sich dazu her, auf die Auflösung des Centralcomités hinzuarbeiten und so für die Regierung die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Allein, das Gros der Bevölkerung, die Vorstadtgarden, Studenten und Arbeiter bildeten eine geschlossene Phalanx für dieses revolutionäre Institut; sie waren es auch, welche am Nachmittage des 15. Mai die Sturmpetition in die kaiserliche Burg veranstalteten mit dem Rufe: Zurücknahme der octroyirten Charte vom 25. April, Einberufung einer constituirenden Versammlung in einer Kammer auf Grund des allgemeinen Wahlrechtes ohne Census und kaiserliche Anerkennung des Fortbestandes des Centralcomités.

Alles wurde bewilligt, die radicale Richtung hatte gesiegt, der Versuch, die für politischen Fortschritt kämpfenden Gruppen durch das Classenbewusstsein zu trennen, war vorläufig misslungen. Zwar gab es neben dem Adel eine kleine Gruppe von Bürgerlichen, welchen der aristokratische Zug der Charte besser zugesagt hätte und die in ihrer Ruhe aufgescheucht durch den trotzigen Schritt der Demokratie die "Errungenschaften" des 15. Mai mit nichts weniger als freundlichen Blicken verfolgten. Allein, sie trauten sich einstweilen nicht mit der Meinung und Opposition hervor.

Da trat der Umschwung ein, hervorgerufen durch die bekannte "Spazierfahrt" des Kaisers nach Innsbruck am 17. Mai. In demselben Augenblicke, wo man in Wien diese Nachricht vernahm, stand in der "Wiener Zeitung" zu lesen: "Des Kaisers Abreise wäre die Flucht Ludwig XVI. und der letzte Tag seines Hierseins wäre der erste Tag der Republik! Der Kaiser kann nicht nur in Wien bleiben, er muss hier bleiben!" Die "Wiener Zeitung" war damals nicht so sehr Amtsblatt als das Organ der gemässigten altliberalen Kreise.

der Männer vom Gewerbeverein und juridisch-politischen Leseverein. 1) Was sie da, offenbar in Unkenntniss der Vorgänge in der Hofburg schrieb, war also die Anschauung der oberen Bürgerclassen. "Der letzte Tag seines Hierseins wäre der erste Tag der Republik." Man kann sich denken, mit welchen Gefühlen diese Kreise die Nachricht von der thatsächlichen Flucht des Kaisers aufnahmen. Man hielt die Republik. welche sich der beschränkte Unterthanenverstand des Vormärzlers mit allen Schrecknissen der Anarchie, des Communismus und der Gütervertheilung auszumalen gelernt hatte, für unmittelbar bevorstehend, und als in den Vormittagsstunden gar die Nachricht in die Stadt drang, zwei radicale Journalisten hätten in Gumpendorf die Arbeiter haranguirt, gegen die Stadt zu ziehen und eine provisorische Regierung einzusetzen. da begann der conservative Sinn der Besitzenden, die kurz vorher noch für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit brennende Begeisterung zu löschen: eine entsetzliche Panik trat ein. Mit scheelen Gesichtern blickte man nach den Urhebern des vermeintlichen Unglückes. nach den Studenten und Arbeitern. unter denen zahlreiche Verhaftungen vorgenommen wurden. Die gesammte, der Aristokratie, Clerisei und Spiessbürgerei dienstbare Presse schrie im ungestümen Chorus: "Weg mit den Errungenschaften des Mai! Nieder mit der Demokratie! Fort mit der einen Kammer!" Eines dieser Blätter erklärte seinen Lesern, die Sturmpetition sei nichts anderes, als wenn sich in einem Dorfe einige Hundert vereinigten, dem Richter die Gemeindecasse abzunehmen und das Geld unter sich zu vertheilen. Das zog, das wirkte. Das Bürgerthum, wenigstens das wohlhabende, war bald vollständig verschüchtert, der Verkehr stockte, die Börse blieb am 18. ganz geschlossen, der Geldmarkt machte den Eindruck heilloser Verwirrung und Verzagtheit, die bedeutendsten Werthpapiere, die ohnedies nicht besonders günstig gestanden, erlitten einen weiteren rapiden Sturz,²) auf die Cassen und Banken entstand ein Run,³) und die Lage der Nationalbank war so kritisch, dass die "Donau-Zeitung" — also das Organ der Regierung — der Bank den Rath gab, sofort ihre Zahlungen einzustellen, die Zeit und den Plan, in welchen die Zahlungen erfolgen sollten, genau zu bestimmen und so einen untrüglichen Nachweis ihrer Solvenz vor aller Welt zu liefern.

Die Anhänger der Aprilverfassung hatten sich unter dem Eindrucke der Flucht des Kaisers stark gemehrt und ihr Muth, ihre Energie war bedeutend gestiegen. Das Centralcomité löste sich thatsächlich auf, und damit schien einer der Hauptherde der demokratischen Revolution erloschen. Nun galt es noch den Kampf gegen die Universität und die Legion, um die Wiedereinsetzung der Aprilverfassung möglich zu machen. Der Adel und die höhere Bourgeoisie waren sich vollkommen dessen bewusst, dass dies nicht soleichten Spieles durchführbar sei; es war daher für den Fall des Kampfes alles vorbereitet; vorher wurde das Aufruhrgesetz proclamirt und ein Plakat, welches die Verkündigung des Standrechtes aussprach, für alle Fälle gedruckt.

Am 26. Mai wurde die Auflösung der akademischen Legion proclamirt und die Sperrung der Aula versucht. Wie dieses unverhohlene Hervortreten der

Reaction der privilegirten Stände beantwortet wurde, ist wohl bekannt. Die Arbeiter stellten sofort in den Werkstätten die Arbeit ein, um in hellen Schaaren gegen die Stadt zu ziehen; in den Schriftgiessereien wurden Kugeln statt Lettern gegossen; auf den Bahnen wurden die Schienen aufgerissen, um den Zuzug von Militär zu verhindern. Vergeblich versuchten es Beamte und Pfaffen, die Arbeiter durch das Versprechen grosser Geldsummen zu bewegen, gegen die Studenten zu kämpfen oder doch wenigstens ihnen nicht zu Hilfe zu ziehen. 4)

Die armen Arbeiter aber fest blieben zogen kampfbereit, mit Krampen und Spaten bewaffnet, in die Stadt nach der Universität. Die Barricaden wuchsen aus der Erde, zwei Tage und zwei Nächte glich Wien einem Feldlager; Studenten, Vorstadtgarden, d. h. die kleinen Bürger und Gewerbetreibenden und Proletarier bildeten wieder eine Kette. vor deren drohendem Anblicke die reactionäre Coalition der oberen Classen, ohne einen Schuss zu wagen, in sich zusammenbrach und widerspruchslos die geforderten Garantien gewährte, d. h. die Einsetzung des "Ausschusses der Bürger, Nationalgarden und der akademischen Legion zur Wahrung der Volksrechte und zur Erhaltung der Ordnung und Sicherheit in Wien und dessen Umgebung" (Sicherheitsausschuss), die Zurückziehung der Truppen aus Wien, die Bestreitung der Thorwachen gemeinsam durch Militär und die Ausfolgung von 36 Kanonen an die Nationalgarde und als Bürgschaft für die Erfüllung dieser Forderungen die Stellung von Geiseln (Hye. Hoyos, Colloredo und Montecucolli).

Alles wurde bewilligt. Die Demokratie hatte einen vollen, unblutigen Sieg errungen.

Das war die Mairevolution, unstreitig der Höhepunkt der Wiener Bewegung des Jahres 1848. Eine grosse Epoche ward auf den Wiener Barricaden des Mai geboren, aber der grosse Moment fand ein kleines Geschlecht. In Wien war thatsächlich die Republik, aber leider ahnte dies niemand.5) Der Kaiser hatte fluchtartig seine Residenz verlassen, das Ministerium ohne Vertrauen bei Hofe und ohne Vertrauen beim Volke war einflusslos und sah seine Tage gezählt, der constituirende Reichsrath war noch nicht einmal gewählt, das Militär, in Folge der Ereignisse in Italien ohnedies in wenig achtunggebietender Stärke, hatte sich zurückziehen müssen. Der seit dem 20. Mai erwählte provisorische Gemeindeausschuss war schon durch den Umstand, dass er aus dem engherzigsten Census hervorgegangen war, ein wenig populärer Machtfactor, und die zahllosen Reibungen, die zwischen ihm und dem Sicherheitsausschuss schon in den ersten Zeiten fühlbar wurden, brachten den Gemeindeausschuss nach den Gesetzen der Volkslogik bald in den Ruf, die reactionärste und volksfeindlichste Institution zu sein, wodurch er zur Einflusslosigkeit verurtheilt war. Der Sicherheitsausschuss dominirte allein über den Trümmern mit unbeschränkten Vollmachten; in seiner Zusammensetzung das treue Abbild des Volkes, das ihn auf den Barricaden gezeugt, das ihn liebte, mit aller Macht ausgestattet hatte und wie eine geschlossene Phalanx umgab, war er die einzige Behörde von factischer Geltung, ein revolutionäres Tribunal, in dessen Hand das Schicksal die Lose Oesterreichs gelegt hatte.

Und was that der Sicherheitsausschuss? Es ist nicht unsere Aufgabe, hier die politische Seite dieser Frage zu erwägen; wir müssen uns bloss mit der socialen Thätigkeit des Ausschusses bekannt machen. Die Institution war berufen, ein Wohlfahrtsausschuss im eminentesten Sinne zu sein, und es muss gesagt werden, dass sich der Sicherheitsausschuss alle Mühe gab, dies auch zu sein, und dass es den in ihm versammelten meist jungen Männern gewiss nicht an Muth und Ausdauer und redlicher Begeisterung fehlte. Man weiss nicht, soll es ein Glück oder Unglück genannt werden, dass den Männern des Sicherheitsausschusses hingegen ein klar vorgezeichneter Plan vollständig fehlte; der Gedanke eines Wohlfahrtsstaates, auch nur in den verschwommenen Umrissen, wie er den Männern von 1792 vorschwebte, die Organisation der Arbeit und des Wirthschaftslebens überhaupt, wie sie die provisorische Regierung in Frankreich eben mit geringem Erfolge versucht hatte, solche Ideen lagen ihnen fern, es ist schwer zu sagen, ob aus Unkenntniss oder aus Ueberzeugung.

Das einzige sociale Princip, welches der Sicherheitsausschuss aussprach, war der Grundsatz, dass der Staat verpflichtet sei, allen Arbeitsuchenden eine Arbeit zu verschaffen oder "falls dies unmöglich wäre, ihnen den gewöhnlichen Taglohn auch ohne Arbeit zu geben". Und in Consequenz dieses Satzes setzte der Ausschuss eine Art officieller Lohnliste und Arbeitsordnung") für die bei den öffentlichen Arbeiten Beschäftigten fest. Den Gedanken, der in der staatlichen Anerkennung eines Rechtes auf Arbeit lag, auszudenken, fiel keinem ein: und so wird es ganz unmöglich sein, in die reiche

Thätigkeit des Sicherheitsausschusses nachträglich einen Plan zu bringen. Dieselbe löste sich in ungezählte Einzelfälle und Interventionen auf; hier galt es Arbeitslose zu beschäftigen, dort Streit zu schlichten. und ein andermal wieder Ruhe und Ordnung aufrecht zu halten. Keine Nacht verging ohne Arbeiterscandal und Katzenmusiken, und der Sicherheitsausschuss war die oberste Polizeibehörde. Zahllose Klagen und Beschwerden liefen ein, mit den Bäckern, Fleischern und Krämern waren die kleinen Leute sehr unzufrieden, und diese Unzufriedenheit konnte leicht gefährliche Formen annehmen. Der Sicherheitsausschuss musste den Schuldigen strenge zu Gemüthe führen, im Mass sich nicht zu vergreifen, die Zuwage nicht allzu reichlich zu bemessen u. s. w. Er war das allgemeine Schiedsgericht erster und letzter Instanz.

Der Obmann des Sicherheitsausschusses war der bekannte Demokrat Dr. Fischhof, ein Mann, der die allgemeine Achtung und Liebe, die ihn bis ans Grab begleitete, in reichstem Masse verdiente; ein säcularer Geist war er freilich nicht, ja nicht einmal ein führender Geist, und das machte sich am Sicherheitsausschusse fühlbar.

Die Seele dieses Ausschusses war ein Student Willner, aus Znaim in Mähren stammend, 20 Jahre alt, Hörer der Rechte und wegen seiner Beliebtheit und seines Einflusses bei den Arbeitern allgemein der Arbeiterkönig genannt. "Er besass einen für sein Alter bewundernswerthen Scharfblick, ein wahrhaft geniales Organisationstalent, natürliche, ausgezeichnete, zum Innersten der Seele dringende Volksberedtsamkeit voll Gefühl und Kraft und das beste, trefflichste Herz. Er

dachte Tag und Nacht nur an die Befestigung und Sicherung der Freiheit und an seine Arbeiter, für die er in jedem Augenblicke sein Leben gelassen hätte. Er war nicht zu nachsichtig gegen sie, und doch liebten und ehrten sie diesen Jüngling wie ihren Vater, denn er war gerecht. Oft wenn er die Arbeiter strenge tadelte und doch bei jedem strafenden Worte seine Liebe und Theilnahme für sie hervorleuchtete. da vergossen die Wüthendsten Thränen und versprachen ernstlichst Ruhe, Ordnung und Fleiss, und dann konnte er sich selbst nicht mehr halten und mitten unter ihnen trat ihm das Wasser in die Augen. Er leitete die Arbeiter wie seine Kinder, und viele folgten ihm fast unbedingt. Oft donnerte er gegen sie, aber überall war er auch ihr Schützer und wärmster Vertheidiger. Dieser zwanzigjährige Willner war in socialer Beziehung eine der Hauptpersonen der Wiener Revolution, denn von ihm gingen fast alle wichtigen Pläne aus, die bezüglich der Arbeiter ins Leben traten. Nur während des Bestandes des Sicherheitsausschusses zeigte er seine hohe Thätigkeit und geistige Kraft, dann zog er sich wieder wie früher bescheiden zurück, und man hörte fast nichts mehr von ihm, denn ihm war es nicht darum zu thun, aus Eitelkeit oder Egoismus eine Rolle zu spielen, und sein Herz war fast gebrochen, da er ungeachtet aller Anstrengung sein Ziel: das Glück, die Freiheit und die Hebung des Proletariates nicht erreicht hatte."

Diese Charakteristik des Studenten Willner aus der Feder eines der hervorragendsten Radicalen der Wiener Revolution und Mitglieder des Sicherheitsausschusses stammend,<sup>7</sup>) ist sie nicht zugleich eine

Charakteristik des Sicherheitsausschusses selbst? Viel Begeisterung, viel guter Wille und Entschlossenheit, wenig praktische Einsicht und keine Klarheit.

Schon Ende Mai bildete sich aus je 7 Mitgliedern des Sicherheits- und des Gemeindeausschusses ein "Arbeitercomité", welches sich zum Grundsatze gemacht hatte:

1. Die Beschäftigung und Sorge für den Lebensunterhalt der arbeitenden Massen; 2. im Nothfalle Vorschlag von Bauobjecten und Betreibung ihrer Angriffnahme;

3. Vertheilung der Arbeitskräfte im Einverständnisse mit der bauleitenden Behörde; 4. zweckmässige Verwendung der Arbeiter nach ihrer speciellen Befähigung und 5. Einleitung zeitgemässer Massregeln, um das Zuströmen der auswärtigen Arbeiter möglichst zu hemmen.

Von diesen Absichten wurde wenig verwirklicht. Das Arbeitercomité beabsichtigte auch auf den Arbeitsplätzen gemeinsame Wohnhäuser und grosse Gemeinküchen für die Arbeiter zu errichten. Thatsächlich wurden in der Nähe der Arbeitsplätze Bretterbarraken als eine Art Massenquartiere errichtet und die Nahrungsmittel gemeinsam bestritten, aber so viel uns bekannt, auf die eigene Initiative der Arbeiter und nicht auf die des Comités. Das Comité setzte sich auch mit der Regierung wegen Ueberlassung von Arbeiten an die Arbeitslosen bei den Bahnbauten am Semmering, bei den Heereslieferungen u. s. w. in Verbindung Es wurden ihm auch Versprechungen aller Art gemacht, aber nicht eingelöst.

Neben dem Sicherheitsausschusse und Gemeindeausschusse spielte das Ministerium der öffentlichen Arbeiten, seit den Maitagen eingesetzt, eine blosse r

Statistenrolle. Der Hofrath Andreas v. Baumgartner. welcher dieses Portefeuille hatte, hat weder vorher noch nachher einen anderen Eindruck als den eines durchaus mittelmässigen Kopfes gemacht, den der Zufall der Carrière an einen Platz setzte, so reich an Pflichten, Verantwortung und socialen Aufgaben. Nach Arbeit riefen tausende Kehlen, hier waren die Werkstätten verwaist, dort drängten sich Schaaren Müssiger und Hungernder zu den öffentlichen Arbeiten, aber nirgends herrschte ein weiser Geist, eine ordnende Hand. Das Arbeitsministerium begnügte sich zu thun. was auch der Sicherheitsausschuss und der Gemeindeausschuss that - es schickte die Leute zu den nutzlosen Erdarbeiten in den Prater, am Tabor und bei der sogenannten Wienflussregulirung. Kein Wunder, wenn sich in Folge dieser plan- oder geistlosen Politik die Zahl der bei den öffentlichen Arbeiten Beschäftigten erschreckend mehrte. Anfangs Mai betrug die Zahl derselben 6000 bis 7000, Ende Mai bereits über 20.000.5)

Eine solche Erscheinung war natürlich nicht geeignet, irgend einem Theile der producirenden Kreise aus dem Zustande tiefster Zerrüttung aufzuhelfen. Es ist eine unbestrittene Thatsache, dass nicht allein die mangelnde Nachfrage die ganz abnorme Stagnation in Industrie und Handel in den Sommermonaten des Jahres 1848 herbeiführte, sondern weit mehr der Mangel an Arbeitskräften.<sup>9</sup>) Alles rannte zu den öffentlichen Bauten und gab sich dort lieber mit 25 kr. zufrieden, statt bei schwerer Fabriksarbeit 30 oder 40 kr. zu verdienen.

Am härtesten traf dieses schwindende Angebot von Arbeitskraft natürlich wieder die Handwerks-

meister und die kleinsten unter ihnen. Die Gewerbestockung nahm in diesem Kreise erschreckend überhand, und es verging fast keine Sitzung des Gemeindeausschusses, in welcher nicht Handwerker um communale Beiträge zur Weiterführung ihrer Gewerbe angesucht hätten. Anfangs Mai gab der Kaiser 100.000 fl. zur Auslösung der Pfänder in den Wiener Versatzämtern her: unter dem Kleinbürgerthum riss eine furchtbare Verarmung ein. Dazu stiegen die Brotund Fleischpreise, man schrie über Gewichtsverkürzung durch die Bäcker, über Missachtung der Zuwagsvorschriften bei den Fleischhauern, man sprach davon, dass sich Bäcker und Fleischer auf Kosten der armen Consumenten bereichern wollten: wenn aber nicht alles trügt, befanden sich die Fleischer selbst in der bedrängtesten Lage, war unter ihnen selbst die Massenverarmung eingerissen. 10) Der Gemeindeausschuss ward mit Petitionen überschüttet, die Brot- und Fleischsatzung aufzuheben, allein er wagte es nicht, daran zu rühren und vielleicht noch ein Gewerbe in den Abgrund zu stossen.

Die Verhandlungen des Gemeindeausschusses beweisen, dass in dieser Körperschaft genug Leute die richtige Ahnung hatten, dass der Brennpunkt der socialen Frage in der vor ihren Augen sich abspielenden Proletarisirung des Handwerkerstandes liege; diesen Leuten fehlte es auch nicht an der Einsicht in die Mittel, welche diesen Process verhindern konnten, allein, es gebrach ihnen am Muthe, ihre Ansicht gleich unerschrocken den reactionären Wünschen des einen, den radicalsten Anschauungen des anderen Theiles der Handwerkerschaft entgegenzusetzen.

Der alte Kampf der franciscinischen Epoche zwischen Zünftlerthum und Gewerbefreiheit, der unter der Asche immer fortgeglommen, schlug wieder zu hellen Flammen empor. Es ist einer der grössten Irrthümer, in dem sich die Chronisten des Jahres 1848 allesammt befinden, anzunehmen, dass die Forderung nach Aufhebung des Zunftwesens und Freigebung der Gewerbe eine so populäre und allgemeine gewesen sei, dass sie gar keinen Widerspruch gefunden hätte. Es wäre ganz unnatürlich gewesen, wenn dieselben Leute, welche noch in der Mitte der Dreissigerjahre alle Hebel in Bewegung gesetzt hatten, eine neue, vollkommene Sperre des Gewerbes beim Kaiser zu erwirken, nun auf einmal für Aufhebung für unbedingte Gewerbefreiheit Zünfte und geschwärmt hätten. Es war auch gar nicht zu erwarten, dass die Besitzer zünftiger Gewerbe für die Freigebung des Gewerbes sich begeistern sollten. Der Besitz eines solchen Gewerbes war ja ein Vermögen, welches der Frau oder den Kindern vererbt, welches verkauft oder belehnt werden konnte, und die Freigebung des Gewerbes kam daher factisch einer Enteignung des einen Theiles der Gewerbetreibenden selbst gleich. Der Ruf nach Gewerbefreiheit kam von dieser Seite niemals. Dieser Ruf ging ausschliesslich von den höheren Classen der Gesellschaft, welche der liberalen Doctrin huldigten, von den Industriellen, der Intelligenz und von den durch die Zunft behinderten und tyrannisirten Arbeitern, vor allem aber von den ausser der Innung stehenden Gewerbetreibenden aus. Die Gegner der Zünftelei bildeten zwar die erdrückende Majorität, aber die Gegner der Gewerbefreiheit waren die eigentlichen autochthonen Vertreter des Gewerbes selbst, das "grundgesessene Wienerthum" wie man zu sagen pflegt, und das ist im Auge zu behalten für das Verständniss der politischen Vorgänge des August und des October. Das zünftige Bürgerthum bog in dem Augenblicke, wo die liberale Doctrin in Gewerbefragen unüberwindlich schien, vom revolutionären Wege ab, und schloss sich dem Strome der durch die Ereignisse des März und Mai Enttäuschten an. Dieser Zuwachs war aber für die Gegenrevolution um so gewichtiger, als er mit dem Zuwachs eines grossen Theiles der Nationalgarde identisch war.

Der Gemeindeausschuss wagte, wie gesagt, nicht in dieser heiklen Frage offen Farbe zu bekennen und wälzte die Last auf den künftigen Reichstag ab. Er beschloss am 27. Juni 11) zunächst eine Art Enquête über die Frage der Reorganisation der Zünfte und Innungen zu veranstalten, bei welcher den Innungen, Gremien, sowie den gewerblichen Arbeitern Gelegenheit geboten werden sollte, ihre Ansichten und Wünsche auszusprechen: die allenfalls wünschenswerthen Abänderungen der Gewerbegesetzgebung sollten dann in einem Gesammtelaborate dem Reichstage unterbreitet werden. Der Gemeindeausschuss hatte jedoch das Pech, den reactionären Elementen ebenso wenig Vertrauen einzuflössen. wie den radicalen. Die Zünftler scherten sich nicht den Gemeindeausschuss und vereinigten ihre Petitionen bei einem eigens ins Leben gerufenen "Central-Gremiums- und Innungscomité" in Wien, 12) welches dem Reichstage eine gegen die Freigebung der Gewerbe gerichtete, die gänzliche Abschaffung des Hausirhandels und Aufhebung der bisher freiŢ

gegebenen Beschäftigungen fordernde Generalpetition überreichte. Fast gleichzeitig liefen an den kaum noch constituirten Reichstag ähnliche, auf die Erhaltung des Innungswesens, die Beschränkung des Zwischenhandels u. dgl. abzielende Massenpetitionen aus Salzburg, 13) aus Brünn<sup>15</sup>) ein, wo Oberösterreich<sup>14</sup>) und 27. und 28. Juli ein von Gewerbetreibenden Mährens, Schlesiens, Böhmens und Galiziens beschickter Gewerbetag sich versammelt hatte. Es ist gewiss kein Zufall, dass diese zünftlerische Bewegung zur selben Zeit (15. Juli bis 15. August) auch ausserhalb Oesterreichs auf dem in Frankfurt a. M. tagenden und aus ganz Deutschland beschickten "Congress deutscher Handwerker" zum kräftigen Durchbruch kam. An die Nationalversammlung wurde eine Adresse gerichtet. welche von reactionären Forderungen strotzte: Einschränkung der Concurrenz im Inneren durch unbedingtes Verbot des Hausirhandels mit Handwerkserzeugnissen und durch ansschliessliche Berechtigung des Handwerkerstandes zum Handel mit seinen Erzeugnissen; Einschränkung der Concurrenz nach aussen durch Auflage hoher Einfuhrzölle auf ausländische Gewerbeerzeugnisse, Ausfuhrzölle auf Rohproducte, die in Deutschland selbst benöthigt werden, Ausfuhrprämien für Handwerksartikel. Beschränkung der Zahl der Fabriken u. s. w.

Das Frankfurter Parlament that mit der Adresse des Handwerkercongresses dasselbe, was der constitutionirende Reichstag in Wien mit den an ihn gerichteten Gewerbepetitionen that; sie wurden ad acta gelegt. Aber damit war die Frage nicht aus der Welt geschafft, und Klarsichtigeren konnte es nicht entgehen, dass durch diese Frage sich ein neuer Herd der Reaction in den Reihen der Bürger gebildet habe.

Wohl fehlte es auch nicht an positiven Bestrebungen, die Gewerbefrage im fortschrittlichen Sinne, auf dem Wege freier Association oder durch eine eingreifende Reformarbeit zu lösen, allein die Versuche waren vereinzelt und misslangen zum grössten Theile, trugen wohl auch schon bei der Geburt den Keim des Misslingens in sich. Von diesen Versuchen einer socialen Reform des Gewerbestandes verdient einer ganz besonderer Erwähnung, nicht nur wegen der Person, von welcher der Plan ausging, und welche im September fast die Veranlassung zu einem blutigen Eclat geworden wäre, auch wegen der Idee selbst, welche diesem Projecte zu Grunde lag.

Gegen Ende April erschien im Centralcomité ein kleines, blasses, buckliges Männlein von ungefähr 50 Jahren; er nannte sich August Swoboda und soll ein zugrunde gegangener Uhrmacher gewesen sein. Er entwickelte vor dem Präsidenten des Centralcomités einen Plan, durch dessen Verwirklichung er der allgemein einreissenden Verarmung der kleinen Fabrikanten und Handwerksmeister einen Damm setzen wollte. Swoboda erklärte, dass es zu spät sei, den Arbeitslosen ein Almosen zu geben; es sollte vielmehr die Arbeitslosigkeit so viel als möglich verhindert werden, indem den Arbeitgebern die Möglichkeit verschafft würde, ihren Geschäftsbetrieb aufrecht zu er-Er wolle daher eine Leihanstalt errichten. welche kleinen Fabrikanten und Meistern bloss auf Bürgschaft ihres Fleisses hin eine bestimmte, in Raten rückzahlbare Summe auf eine gewisse Zeit vorstrecken sollte, und zwar ohne Zinsen, gegen blosse Entrichtung einer Schreibegebühr, durch welche die Regieauslagen gedeckt werden sollten. Zu diesem Zwecke sollte die Leihanstalt so viele Anweisungen auf einen bestimmten Einheitsbetrag (50 oder 100 fl. C.-M.) anfertigen, als Häuser in Wien sind, jede von diesen Anweisungen von je einem Hausbesitzer als Bürgen unterfertigen und den Betrag auf dessen Haus intabuliren lassen. Die Staatsverwaltung oder Regierung sollte einerseits die Hausbesitzer dazu verhalten, dass sie die Bürgschaft für je eine solche Anweisung übernehmen, andererseits durch ein Gesetz diese Bons als ein vom Staate anerkanntes Tauschmittel gleich dem Gelde erklären, welches an Zahlungstatt anzunehmen jeder Staatsbürger verpflichtet sein sollte. 16)

Swoboda, der mit seinen fünfzig Jahren dennoch ein echter Feuerkopf gewesen sein mag, war überzeugt dass aus dieser Operation für die Gewerbetreibenden. unendlicher Segen und für die Hausbesitzer keine Gefahr entspringen werde, da jeder, der ein Darlehen erhalte, es sicher und ehrlich zurückzahlen werde. Daran dürfe man umsoweniger zweifeln. Fleiss des Schuldners bei Aufnahme einer Anweisung durch Bürgen nachgewiesen sein müsse, und da durch die interesselose Unterstützung das Geschäft des Betreffenden unfehlbar aufblühen müsse. Man dürfe nicht auf das hinweisen, was früher einmal war: früher hätten sich die Leute durch Schulden nur um so tiefer Elend gebracht, weil sie Zinsen dafür zahlen mussten. Ohne Zins ständen sie mit den reichen Unternehmern auf gleicher Stufe und würden ebenso wenig wie diese zugrunde gehen. Sollte übrigens dennoch

der ihm ganz unmöglich scheinende Fall eintreten, dass entliehene Gelder nicht zurückgezahlt würden, so meinte Swoboda, wären die Armeninstitute — welche durch das Leihinstitut ausserordentlich viel ersparen würden — berufen, den gewiss nur unbedeutenden Ausfall der Leihanstalt zu decken. Die Intervention des Staates, die Bürgschaft der Hausbesitzer, die grundbücherliche Einverleibung und endlich der Zwangscours der Bons sei nur deshalb nöthig, um der Anstalt und den von ihr emittirten Papieren allgemeinen Credit zu geben und sie so zu grossen, wohlthätigen Actionen zu befähigen.

Die Galerien klatschten dem Vortrage Swoboda's stürmischen Beifall, das Centralcomité wies ihn aber mit seinem Projecte an den Magistrat; dieser wies Swoboda gleichfalls ab und verwarf seinen Plan als unpraktisch.

Wir glauben, der Magistrat habe daran sehr wohl gethan, allein damit ist der kleine, blasse, bucklige Swoboda für die Geschichte doch noch nicht abgethan. Die Aehnlichkeit der Swoboda'schen Leihanstalt mit der Proudhon'schen Volksbank (Banque du Peuple) springt grell in die Augen. Die Anweisungen Swoboda's wären trotz der Intervention des Staates und des Leihinstitutes nichts anderes gewesen, als die Arbeitsbons der Proudhon'schen Bank, ein directer Austausch von Product gegen Product. Wie bei Proudhon, war es auch hier nicht auf eine blosse Creditgelegenheit abgesehen, sondern direct darauf, dem Capital seine Rentenfähigkeit zu nehmen und es dadurch aus der individuellen Occupation zu reissen und zu einem Allen frei zugänglichen Collectivgut der Ge-

sellschaft zu machen. Man vergesse nicht den Zeitpunkt, in welchem Swoboda mit seinem Plane hervortrat. Es war die Zeit der grossen Versammlung, welche den Nachlass des Hauszinses forderte, die Zeit, in welcher man die Entrichtung eines Miethzinses nicht nur praktisch verweigerte, sondern auch theoretisch. als etwas nicht zu Recht bestehendes, als eine Ausbeutung des Volkes durch die reichen Hausbesitzer hinstellte. Swoboda hat von dieser Stimmung zu profitiren gesucht und die Durchführung seiner Leihanstalt an das Giro der Hausherren geknüpft; aber das war nicht wesentlich, im Grunde wäre die Durchführung seines Projectes mit der Vernichtung der Rente und des Zinses überhaupt gleichbedeutend gewesen, und das ist es, was vor allem an Proudhon erinnerte.

Woher aber hatte Swoboda die Anregung zu seiner Idee geschöpft? Aus den Schriften Proudhon's? Möglich! An eine directe Entlehnung von Proudhon ist jedoch schon deshalb nicht zu denken, weil dieser seinen Versuch einer Banque du Peuple erst volle zehn Monate später, im Februar 1849 machte; selbst die Agitationsschriften, welche Proudhon seinem Unternehmen voranschickte, fallen in eine spätere Zeit als die ist, in welcher Swoboda mit seinem ersten Projecte hervortrat, und es ist ausserdem mehr als fraglich, ob diese Schriften und Artikel, welche zumeist im "Réprésentant du Peuple" erschienen, jemals in Wien gelesen wurden.

Es ist also sicher, dass Swoboda, wenn er schon im Allgemeinen mit den Gedanken Proudhon's vertraut war, diese doch aus den ihn umgebenden Verhältnissen heraus in ganz unabhängiger, selbständiger Weise entwickelte, so dass wir zuletzt den grossen Meister auf einer Bahn sehen, die sein gelehriger Schüler schon zehn Monate früher in Wien betreten hatte. Und wer war dieser merkwürdige Mann, der auf dem Pflaster von Paris vermuthlich ein führender Geist der Revolution, eine Berühmtheit ersten Ranges geworden wäre? Die Geschichte kennt ihn nicht, die geschwätzigen Chronisten des Jahres 1848 wissen von ihm nicht mehr als den Namen, und es wird wohl nie mehr mit voller Sicherheit zu eruiren sein, welches seine Vergangenheit war. Im Herbste tauchte er mit einem neuen socialpolitischen Projecte auf und wurde der mittelbare Anlass zu den Septemberunruhen, dann verschwand er vollständig von der Bildfläche.

Auch auf dem Wege der societären Wirthschaft strebte ein Theil der Handwerker sich selbst vor dem Ruine zu bewahren. Die Tischler hatten unter der Führung Franz Schneider's eine Association gegründet und in der Bäckerstrasse eine grosse Vereinsniederlage eröffnet, in welcher 270 Tischler ihre Waaren ausstellten. Dürftigeren Mitgliedern wurden die Rohstoffe angekauft. Die Mittel von 3000 fl. zur Gründung dieser Niederlage streckte ein Menschenfreund, ein Herr Leistler, dem Schneider zinsenfrei vor: die Verkaufshalle hat in den ersten Jahren einen Geschäftsumsatz von 170.000 bis 200.000 fl. gehabt; sie hat also glänzend florirt, die Wirren der Windischgrätz'schen Revolution sogar überdauert und hat zahlreichen Gewerbetreibenden über eine schwere Zeit hinausgeholfen. 17) Es war dies die erste Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaft Oesterreichs und eine der ältesten Rohstoff- und Verkaufsgenossenschaften in deutschen Landen überhaupt. Ob ihr Beispiel und ihr Erfolg in Wien selbst während des Jahres 1848 Nachahmung weckte, ist uns leider unbekannt.

Neben der Gewerbefrage und mehr noch als diese stand die Arbeiterfrage, oder richtiger gesagt, die Frage des Massenproletariates im Vordergrunde des öffentlichen Interesses. Die Zustände, welche allmählich, besonders aber angesichts des Sieges des Proletariates unter den Arbeitern bei den öffentlichen Erdarbeiten einrissen, zeigten, wie die staatliche Fürsorge, welche die anerkannten Grenzen der Armenpflege überschreitet, unbedingt das Gegentheil dessen, was sie erreichen will, herbeiführt. Den Satz, dass aus der Anerkennung des Rechtes auf Arbeit, mit eherner Consequenz die des Rechtes auf Faulheit folge, demonstrirten die Wiener Erdarbeiter ohne Philosophie und Socialwissenschaft auf praktischem Wege schon vierzig Jahre vor Lafargue. Es ist eine vollkommen unbestrittene und auch von den eifrigsten Freunden der Arbeiter nicht geleugnete Thatsache, dass bei den öffentlichen Arbeiten die ärgste Demoralisation einriss. Die zwecklose Arbeit war an und für sich nicht geeignet, den Eifer anzuspornen, die Controle, meist von jungen Technikern ausgeübt, war natürlich eine äusserst laxe, und, wie die Dinge standen, hätten sich die ans Nichtsthun gewöhnten Arbeiter auch um die strengste Controle nicht gekümmert. Die Arbeitsstätten wurden eigentlich Stätten des Nichtsthuns und der Ausgelassenheit. Das "freie Leben", welches da geführt wurde, reizte - wie schon mehrfach erwähnt - die Leute, massenhaft ihre gewerbliche oder Fabriksarbeit zu verlassen und zu den öffentlichen Arbeiten zu gehen, um hier

nichts zu machen. "Diese aus ihren Diensten Entlaufenen waren eingefleischte Nichtsthuer. Sie brachten die furchtbarste Unordnung hervor, denn nicht nur, dass sie gar nichts, absolut nichts arbeiteten, wobei sie erklärten, dass sie sich ihre Hände nicht verderben könnten, da sie sonst in der Zukunft für ihr Gewerbe für immer untauglich würden, so erwachte in ihnen auch bald wieder die Sehnsucht nach ihrem früheren grossen Lohn, und sie murrten über die ganze gesellschaftliche Einrichtung und verbreiteten überall Missvergnügen, ja sie neckten, ja sie drohten sogar jenen mit Prügeln, welche arbeiten wollten. Wenn man zur Zeit des Einflusses dieser Leute auf die Arbeitsplätze im Prater oder beim Bründlfeld in der Währingergasse kam, so entsetzte man sich wirklich über den Anblick, der sich darbot. Fast alles stand in Gruppen und vertrieb sich die Zeit mit Gesprächen. Hin und wieder sassen welche in guten Kleidern mit einem Buche in der Hand, und wehe dem Aufseher, der sie zur Arbeit hätte anhalten wollen. In den benachbarten Schenken waren stets eine Menge, welche tranken und Karten spielten. Den Arbeitern selbst wurde endlich dieser Zustand unerträglich, denn das Herumstehen durch die ganze Woche war ihnen zu langweilig und viele fragten, warum man sie nicht lieber gehen liesse und ihnen bloss täglich die 25 kr. gebe, da ohnehin nichts gearbeitet werden könne, indem sie die Anderen nicht arbeiten liessen." Dies eine Schilderung der Zustände aus der Feder des erzradicalen Violand. 18)

Nach und nach fasste das Proletariat die öffentlichen Arbeiten gar nicht anders mehr auf denn als einen Prätext auf Kosten des Staates, oder besser ge-

sagt der Commune Wien - denn sie trug die Kosten der öffentlichen Arbeiten - zu leben. Ja, man kam sogar auf den Einfall, ein gutes Geschäft zu machen. zahlreiche Personen an verschiedenen indem sich Orten zugleich zur "Arbeit" eintragen liessen und mehrfachen Taglohn bezogen. War eine solche moralische Verkommniss und Verlotterung der arbeitenden Classen schon an und für sich zu beklagen, so bildeten diese herumlungernden und herumstreifenden, ewig über die politischen Verhältnisse raisonnirenden Trupps von Müssiggängern auch eine ernste Gefahr für die Ruhe und Ordnung der Stadt; und in der That rissen die zeitgemässen Katzenmusiken nicht ab; schon Anfangs Juni kamen ernstliche Ruhestörungen häufig vor. und Plünderungen bei Bäckern. Fleischhauern und anderen Lebensmittelhändlern kamen auf die Tagesordnung. 19) Diese Gefahr wurde noch erhöht durch den massenhaften Zuzug fremder Arbeiter aus der Provinz, welche gekötert durch den im Vergleiche mit ihren Löhnen verlockenden Lohn von 25 kr., zu Tausenden nach Wien kamen und hier das stärkste Ferment unter den Arbeitermassen bildeten.

Der Gemeindeausschuss, welcher die Wirkungen dieser Zustände auf die städtischen Finanzen am schwersten empfand, erklärte daher schon am 30. Mai, dass die Gemeinde nur für die heimischen Arbeiter, aber nicht auch für die fremden zu sorgen verpflichtet sei und genehmigte einen Antrag, welcher auf die Ausweisung aller fremden Arbeiter abzielte. Rückwirkende Kraft auf die bereits zugewanderten und aufgenommenen Arbeiter sollte dieser Beschluss nicht haben, indes suchte man auch diese Elemente durch

die Gewährung eines ansehnlichen Reisegeldes zur Rückreise in ihre Heimat zu bewegen.

Diese Verfügungen des Gemeindeausschusses hatten aber ebenso wenig Wirkung, wie eine Massregel des Sicherheitsausschusses, durch welche derjenige, der seinen Arbeitsherrn ohne zulänglichen Grund verliess, um sich bei den Erdarbeiten zu melden, mit einer Strafe bedroht wurde. Der Sicherheitsausschuss verschloss sich überhaupt dem Ernste der durch die Uebermassen müssiggehender Arbeiter geschaffenen Lage keineswegs, aber er war zu schwach, um ernstliche Mittel zur Abhilfe zu finden. Gleich dem Gemeindeausschusse hatte auch er von allem Anbeginne die Meinung vertreten, entweder müssten für die fremden Arbeiter die Provinzen aufkommen, oder dieselben müssten Wien verlassen. Die Dominien wurden angewiesen. Arbeitern, welche nach Wien zu ziehen beabsichtigten, die Pässe zu verweigern. Der Sicherheitsausschuss hatte auch wiederholt beschlossen, sich an die Handwerker und Fabrikanten in den Städten und an die Landwirthe zu wenden und sie aufzufordern, wenn sie Arbeiter brauchten, an das Arbeitercomité heranzutreten; Personen, die sich weigerten, eine solche industrielle oder landwirthschaftliche Arbeit anzunehmen, sollten von den Erdarbeiten ausgeschlossen werden und keine Unterstützung erhalten. Die Durchführung dieser wohlgemeinten Massregeln war aber zum Theile schon durch den ganzen Apparat ausgeschlossen, und auf der anderen Seite hatte der Ausschuss nicht Macht und Muth genug, um diese Ausführung missliebiger Massregeln unter den Arbeitern wirklich durchzusetzen. Er war wohl der Dictator der

Arbeiter, aber seine Herrschaft über diese Classen erinnerte sehr an das alte Scherzwort: "Ich habe Einen gefangen, aber er lässt mich nicht los!" Der Sicherheitsausschuss war der Niederschlag des Sieges der radicalen Partei, und die Armee dieser Partei, welche die Schlachten des Mai geschlagen, waren die Arbeiter. Auf die Zusammenhaltung dieser Armee mussten die Radicalen eifersüchtig achten, und als die Regierung für den italienischen Krieg die Werbetrommel rührte und neben den Aufnahmebuden am Glacis, wo man sich zu den Arbeiten meldete, auch eine Werbebude für Italien aufschlagen liess, da bemühte sich consequenterweise eben derselbe Sicherheitsausschuss. Zuzug fremder Arbeiter zu verhindern suchte, nunmehr mit allen Kräften der Ueberredung die Arbeiter davon abzuhalten, dass sie sich auf den italienischen Kriegsschauplatz verlocken, als "Kanonenfutter" missbrauchen lassen. Damit begab sich selbstverständlich der Ausschuss seiner Unabhängigkeit.

Es liegt sehr nahe, dass es an Ideen zur Verbesserung des Loses dieses Lumpenproletariates, das sich da auf den Glacien und Strassen herumtrieb, nicht fehlte. Vernünftige neben aberwitzigen und tollen Einfällen tauchten in der Presse und in Flugblättern auf. Der Gedanke, die Arbeiterfrage durch Gewinnstbetheiligung zu lösen, findet sich in der Wiener radicalen Presse des Jahres 1848 wiederholt. Versuche scheinen damit keine gemacht worden zu sein. Ein Steckenpferd der Wiener "Socialreformer" des Jahres 1848 waren die sogenannten "Gemeinöfen", eine Art Verpflegs- und Verköstigungsgenossenschaft, welche in Schottland von den Besitzern der Factoreien zu Gunsten

ihrer Arbeiter verwirklicht worden waren, eine Einrichtung, die sich vielleicht aber auch die Gemeinküchen der Prager Juden zum Muster genommen haben dürfte. Mehrere Arbeiterfamilien sollten einen Verein bilden, um die Nahrungsmittel zu en gros-Preisen zu kaufen und gemeinsam zu verkochen. Bei den Erdarbeiten waren diese "Gemeinöfen" thatsächlich eingerichtet und bewährten sich. Ob auch in Fabriken etwas Aehnliches zu Stande kam, ist uns unbekannt.

Auch die Idee der Productivgenossenschaft wurde zur wirthschaftlichen Hebung der Erdarbeiter vorgeschlagen. Ein gewisser Wild empfahl die Gründung eines Institutes, bestehend aus einer Anzahl von Erd- und Bauarbeitern, einigen technisch und mercantil gebildeten Personen, welches durch ein bedeutendes Anlagecapital in den Stand gesetzt werden sollte, als Bauunternehmer aufzutreten. Die aufgeführten Bauten sollten "Institutsschatz" bleiben und die einlaufenden Zinsen verwendet werden, um die Mitglieder des Institutes zu erhalten und mit Wohnung und Kost zu versorgen, um neue zinstragende Bauobjecte in Angriff zu nehmen und Mitglieder in das Institut aufnehmen neue können.

Neben solchen allenfalls discutablen Vorschlägen kamen auch die absonderlichsten heraus. Es war ein Mitglied des Sicherheitsausschusses, welches auf die Idee verfiel, die arbeitslosen Fabriksarbeiter in ihrem Fache zu beschäftigen und den hierdurch entstandenen Waarenvorrath durch eine Lotterie im Auslande abzusetzen. Der Gemeindeausschuss, welcher natürlich die Kosten dieses Experimentes zu tragen gehabt hätte, lehnte den Vorschlag als undurchführbar ab.

1

Ein Beamter, Namens Abl, machte den Vorschlag, Armencolonien, nach dem Beispiele der holländischen zu Drenthe, Friesland, Overyssel u. a. zu gründen. Der Staat solle das bisher noch nicht rationell bewirthete, aber bebaubare Land mittelst  $5^{0}/_{0}$ iger Hypothekarnoten ankaufen und Arbeitslosen als Colonisten übergeben. Dieselben hätten binnen zehn Jahren, während welcher sie steuerfrei wären, das Capital sammt einer  $5^{0}/_{0}$ igen Verzinsung zurückzuzahlen.

Der Setzer Hillisch, einer der wenigen Arbeiter, welche im Jahre 1848 eine führende Rolle spielten, empfahl dringend die Errichtung eines "communalen Pensionates für Arbeiterinnen", ein sehr an das Phalanstère erinnerndes Institut, obwohl Hillisch kaum mit den Ansichten Fourier's vertraut gewesen sein dürfte.

Es zeigen aber all die genannten Vorschläge einen mehr oder weniger socialistischen oder collectivistischen Grundgedanken, ein Gedanke, der sicherlich kein Import war, sondern aus den socialen Verhältnissen von selbst natürlich emporgesprossen war. Es waren dieselben Erscheinungen wie die des französischen Socialismus, aber in einem viel früheren Entwickelungsstadium. Dass die socialistischen Keime in Oesterreich nicht zu der unheimlichen Höhe des französischen Socialismus gediehen, war vorzüglich zwei Umständen zu danken.

Fürs Erste absorbirte das politische Interesse, die Schaffung des Rechtsstaates die führenden Geister der Revolution derartig, dass sie an die Einrichtung eines Wohlfahrtsstaates noch gar nicht denken konnten, während die Arbeiter selbst den Ideenschatz der

Revolution in keinerlei Weise zu bereichern in der Lage waren.

Der wichtigere Grund dafür, dass der Socialismus in Wien nicht mächtiger in die Halme schoss, war wohl der, dass die unselige Kluft des Classenhasses zwischen Bürgerthum und Arbeiterschaft sich in iener Zeit noch nicht aufgethan hatte. Die Arbeiter überliessen sich fraglos und unbedingt vertrauend der Führung der Studenten und demokratischen Bürgerschaft, und liessen sich darin durch die grossdeutsche Nebenströmung nicht irre machen, während Bürger und Studenten in der ehrlichsten, selbstlosesten und opferwilligsten Weise für ihre Brüder Arbeiter sorgten und auf Mittel zur Verbesserung ihrer Lage sannen. Die Arbeiter und die Studenten bildeten eine rührende Waffengemeinschaft; im September, als ein Angriff des Militärs auf die Legion unvermeidlich schien. stellten sich die Arbeiter vor die Studenten, um diese mit ihren Leibern zu decken. "Wenn Unsereins fällt, ist's kein Schade." sagten sie, "aber um die braven jungen Herren Studenten, denen wir die Freiheit zu verdanken haben, wäre es ewig schade." Hatten die Arbeiter der Bewegung des Bürgerthums durch ihr Auftreten erst Nachdruck verliehen, so dankte es ihnen die bürgerliche Demokratie, indem sie ihnen mit grosser Hartnäckigkeit die Gleichheit der politischen Rechte und vor allem das Wahlrecht erwirkte, indem sie einen Staat auf der breitesten, volksthümlichsten Grundlage zu schaffen bereit war, in welchem nach ihrer Meinung für das sociale Elend der unteren Classen kein Platz mehr gewesen wäre. Die Wahnidee, dass die Interessen des Arbeitsgebers und des Arbeitsnehmers unter allen Umständen einander ausschlössen, war damals noch nicht den Köpfen der Arbeiter eingeimpft, die Gesellen sahen vielfach von der strengen Forderung einer Lohnerhöhung ab, ja willigten sogar ruhig in Lohnverminderungen, weil sie einsahen, dass die Meister nicht in der Lage wären, bei höheren Löhnen den Betrieb fortzusetzen, und dass die wirthschaftliche Existenz ihrer Meister mit der ihrigen aufs engste verknüpft sei.

Die Mairevolution hatte allerdings in einem Theile der Bürgerschaft eine unüberwindliche Furcht vor den Arbeitern hervorgerufen und unter dem Eindrucke dieser Ereignisse war es auch, wo der Geselle Sander in die poetische Klage ausbrach:

> Wie lang hat Deutschland erst gerungen, Von Nacht und Druck sich zu befrei'n; Nun ist es endlich denn gelungen, Wir könnten froh und glücklich sein.

Doch kaum zum Leben auferstanden Vom Leibes- und vom Geistestod, Umfängt man uns mit neuen Banden, Vergebens rufen wir nach Brot.

Wir haben fröhlich ausgegeben Den letzten Kreuzer für den Wein, Bei dem wir jubelnd liessen leben, Den ersten Freiheits-Sonnenschein.

Nun kann man uns nicht weiter nützen, Arm, ohne Arbeit, heisst es: "fort!" Und keine Hand will uns beschützen, Für uns giebt's keinen Heimatsort.

Wird denn dem Armen nie erscheinen Ein Tag zu mindern seine Noth? Wie, sollten wir denn ewig weinen, Giebt's denn für uns kein Morgenroth?! Allein, Sander selbst — gewiss der bedeutendste Mann, den die Arbeiterbewegung des Jahres 1848 in Wien ans Licht gebracht hatte — war nicht ein Vertreter des Classenhasses und Classenkampfes, und das Gros der Arbeiterschaft wäre auch gar nicht in der Lage gewesen, den Kampf gegen die Bourgeoisie aufzunehmen. Dazu fehlte es ihr an Intelligenz, an materieller Kraft, an einer Presse und einer Organisation.

Was die Arbeiterpresse<sup>20</sup>) jener Zeit betrifft, so ist von ihr nicht viel Bemerkenswerthes zu sagen. Zeitungen von Arbeitern für Arbeiter, wie des Druckers Hillisch, "Oesterreichische Typographia", die später als "Arbeiter-Zeitung" (noch später als "Oesterreichische Arbeiter-Zeitung") forterschien und das Organ des "Ersten allgemeinen Arbeitervereines" war, ferner Hueber's "Oesterreichisches Buchdrucker-Organ" oder die erst in den October fallende ephemere "Arbeiter-Zeitung" vom Arbeiter Schmidt herausgegeben diese Zeitungen waren absolut nicht geeignet, das Interesse der Arbeiterschaft zu wahren, ihr Bildungsniveau zu heben, ihrer Bewegung eine Richtung zu verleihen. Aber auch die von Nichtarbeitern herausgegebenen, aber für Arbeiter bestimmten Blätter, wie "Das Wiener Allgemeine Arbeiter-Blatt" von dem radicalen Journalisten und Mitarbeiter der "Constitution" C. Grützner (einem Sohn des Frankfurter Abgeordneten) und dem Gesellen F. Sander, zeitweise auch unter der Mitredaction L. Häfner's herausgegeben, oder der von den Studenten Rülke und Waldeck geleitete "Arbeiter-Courier" und das von Dr. Witlačil geschriebene, nur in einer Nummer erschienene Arbeiterblatt "Concordia" unterschieden sich durch gar nichts von dem grossen

Haufen der radicalen Gassenblätter, von ihrem Phrasendrusch, ihrem Schwulst, ihrer Leere an thatsächlichem Inhalt. So waren es denn die grossen und einflussreichen radicalen Journale, Schwarzer's "Allgemeine Oesterreichische Zeitung", L. Häfner's "Constitution", allenfalls noch der "G'radaus", welche die Arbeiterfrage in sachlicher Weise erwogen, und den Vorhang von den Elendsbildern des Vormärz wegzogen, auf praktische Reformen drangen und dem socialen Denken der sogenannten gebildeten Classen nicht weniger als dem der arbeitenden einen Inhalt zu geben sich bemühten.

Die Männer, welche die geistige Führung des Volkes in diesen Blättern übernahmen, L. Häfner, Freiherr v. Stifft, Dr. Hermann Jellinek, Sigmund Engländer, waren nichts weniger als Sterne erster Ordnung an dem Himmel der socialen Geschichte, aber sie überragten immer noch thurmhoch das geistige Durchschnittsniveau ihrer Wiener Zeitgenossen. Strenge genommen war keiner von ihnen Socialist; sie waren vielmehr liberale Socialreformer, die es ebenso glühend ehrlich mit der Hebung des Arbeiterstandes meinten, wie der socialistische Kasernenstaat ihrem Denken und Hoffen ferne lag.

Leopold Häfner gebührt das Verdienst, in seinem Blatte "Die Constitution" zum erstenmale die wirthschaftlichen Verhältnisse der unteren Classen schonungslos ans Licht gezogen und die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung von den rein politischen und nationalen Fragen auf die socialen Uebelstände hingelenkt zu haben. Selbst ein Kind des Volkes, ein Proletarier, hatte er als Jurist die ganze Aussichts-

losigkeit aller arbeitenden Stände, besonders aber des geistigen Proletariates, in überreichem Masse an sich selbst erfahren. Er hatte die Beamtenlaufbahn gegen den Literatenberuf eingetauscht und. als auch dieser ihn nicht ernährte, sich auf den Huthandel verlegt. 21) In dem Comptoir seines Geschäftes war es, wo Häfner am 22. März ganz allein die erste Nummer seiner "Constitution" schrieb und ihr das Leitwort "Freiheit und Arbeit" gab. Das Blatt erregte ungeheueres Aufsehen, es hatte mit der Erörterung der wirthschaftlichen Fragen und der scharfen Betonung seines arbeiterfreundlichen Standpunktes eine ganz neue Saite angeschlagen, und die Arbeiter waren es besonders welche bald Häfner als den Mann ihres Vertrauens. betrachteten und diesem Blatte dadurch den gefürchteten Einfluss verliehen.

Häfner hat sein Programm in zwei offenen Briefen an die Arbeiterschaft klar und erschöpfend auseinander gesetzt. "Meine Herren!" spricht er die Arbeiter in der "Constitution" vom 6. April an: "Sie überhäufen mich mit Besuchen und Zuschriften - Beweise Ihres Vertrauens, welche mich stolzer machen, als das von irgend einem Minister mir geschenkte Vertrauen es je vermögen würde. Sie geben mir die Ueberzeugung, dass Ihre Einsicht nicht hinter jenen aufgeklärten Arbeiterbevölkerungen Frankreichs, Englands und des deutschen Vaterlandes steht. Ihre Besonnenheit aber allen diesen als Muster dienen könnte. Einsicht und Besonnenheit sichern Ihnen die Freiheit, welche wir nicht einer Beamten- und Adelskaste abgerungen haben, um ihren ausschliesslichen Genuss dem sogenannten Mittelstande zu überlassen! Meine Herren! Ich bin arm wie Sie.

und wie Sie habe ich gelitten unter dem Drucke geknechteter Verhältnisse. Das Gift falscher, gemeiner Seelen hat mein Herz verbittert und reizbarer gemacht gegen jede Bedrückung, gegen jede Verletzung der angeborenen Menschenrechte. Meine Sympathien weilen bei Ihnen, und es wird der schönste Tag meines Lebens sein, der Hochzeitstag eines kurzen, verkümmerten Daseins, wenn mein Rath, mein Wort, meine That das Geringste zur Anerkennung Ihrer Rechte, die nicht länger unbeachtet bleiben sollen, wird beigetragen haben. Der Geist Gottes schwebt sichtbar durch die Welt und offenbart ein neues Evangelium von der Freiheit Aller und von Bruderliebe. Auf diesen Gott vertrauen Sie und zu diesem Gotte beten Sie, damit er Ihnen die Kraft und die Mässigung verleihe, ohne welche Sie unmöglich die Opfer bringen können, welche die gegenwärtige, neu sich gestaltende Lage des Vaterlandes und aller Industrien Ihnen wie jedem Staatsbürger auferlegt. Entfernen Sie aus ihrer Mitte jene aufrührerischen, liederlichen Menschen, welche nicht Arbeit verlangen, sondern Genuss, ohne Mühen. Lassen Sie Ihr schönes, unter des Himmels Schutz gestelltes Unternehmen nicht schänden durch Ausartungen. welche den Fabriksherren wie die Fabriksarbeiter in ein gemeinsames, grenzenloses Elend stürzen würden."

Einige Tage später schrieb Häfner in seinem Blatte: "Einen bedauerlichen Mangel von aller politischen oder nur humanen Bildung beurkundet die Intoleranz, mit der eine grosse Zahl der Wiener Spiessbürger die Arbeiter Gesindel und ihre Forderungen aufrührerische Excesse nennen. Derartige Aeusserungen sind um so thörichter, als das Proletariat

von Tag zu Tag mächtiger anwächst, als unter dieser Classe mindestens ebensoviel gesunder Menschenverstand vorhanden ist, als in allen übrigen Classen, und als dieser gesunde Menschenverstand die Ideen des Proletariates. wenn es sich in der Constitution unberücksichtigt findet, natürlich einer abermaligen Umänderung dieser Staatsform zuwenden müsste. Wir haben in unseren Märztagen die Revolution des Bürgerstandes (französische Julirevolution) gemacht: sollen wir aber nun der Proletarierrevolution (Pariser Revolution 1848) entgehen (sie würde leider nicht den sanften Charakter von 1848, sondern jenen von 1789 annehmen) - so ist es dringend nothwendig, dass die Regierung die ungeheuere politische Wichtigkeit des Arbeiterstandes in den drohenden Fingerzeigen unserer Zeiten erkenne und augenblicklich für Arbeits- und Arbeiterverhältnisse ein eigenes Ministerium ernenne." Häfner war also der erste, der (schon am 10. April) die decidirte Forderung nach einem Arbeitsministerium stellte, wie er der erste war, welcher die Gefahren einer socialen Revolution erkannt hatte und schon am 30. März davor gewarnt hatte: "Arbeitsmangel in Wien ist eine drohendere Thatsache als eine Erklärung der Republik in Venedig."

Wenn Häfner mehr die radicale Demokratie verkörperte, so war Freiherr v. Stifft das, was man einen Christlich-Socialen nennen möchte, nicht mit der scheusslichen Bedeutung, die dem Worte heute in Oesterreich anhaftet, sondern in dem guten Klange, den das Wort in England hat oder im edlen Sinne eines Saint-Simon, mit dem Stifft auch thatsächlich manche Ideengemeinschaft hatte, wie er denn über-

haupt den Ideen des französischen Socialismus noch am nächsten stand. Seine Enttäuschung über die Revolution und seine Arbeiterfreundlichkeit führte ihn und so viel ich weiss, ihn allein — im October zu einer ausgesprochen feindseligen Haltung gegen die Bourgeoisie als Classe. v. Stifft ist der typische Revolutionär: Declassirter und daher der grimmigste Feind jener gesellschaftlichen Vorrechte, in deren Genuss er selbst aufgewachsen war. Für Stifft war die politische Ueberzeugung Religion: wie bei jedem echten Revolutionär fiel bei ihm das Ideal der höchsten gesellschaftlichen Potenz mit dem Gottesideale fast zusammen. Er diente beiden mit gleicher Inbrunst und Unentwegtheit. Oft bevor der rothe Publicist an die Arbeit einer seiner glänzenden radicalen Artikel ging. konnte man ihn in irgend einer Kirche auf den Knien liegend in tiefes Gebet versunken sehen. Sein Verhältniss zu der Egeria der Wiener Revolution, zur Baronin Pasqualati (Madame Perin) war gemeinsame mystisch-spiritistische Neigungen ebenso wie durch politische Ideengemeinschaft bedingt.

Dr. Hermann Jellinek — vor der Revolution an verschiedenen Zeitschriften in Deutschland, besonders den "Grenzboten", bienenemsig thätig, nach dem März Hauptmitarbeiter der "Allgemeinen Oesterreichischen Zeitung" und nach dem August des "Radicalen" — war der Vertreter der durch die deutsche Philosophie Hegel's und Feuerbach's, wie durch den französischen Socialismus eines Fourier und Proudhon beeinflussten Geistesrichtung in der Wiener Publicistik des Jahres 1848. In dem Jargon der Hegel'schen Philosophie hatte Jellinek vor dem Jahre 1848 in

mehreren Schriften ein System der gesellschaftlichen Entwickelung gelehrt, welches auf der Idee des souveränen Individuums und dem "grossen Dogma der menschlichen Brüderschaft und Gegenseitigkeit" aufgebaut war, und dem damals in gewissen Theilen Deutschlands stark verbreiteten Anarchismus eines Marr, Hess und Grün am nächsten kam.<sup>23</sup>) In dem gleichen Tone und aus dem gleichen Gesichtspunkte behandelte Dr. Jellinek die Wiener Ereignisse des Jahres 1848, von wenigen verstanden, von den meisten verlacht und verspottet. Am 27. November wurde der arme Doctrinär unter dem Vorwande der standrechtlichen Behandlung von den Soldaten des Windischgrätz' ermordet.

Wenn Häfner, Stifft und Jellinek drei untereinander grundverschiedene Typen des idealpolitischen Charakters bilden, so ist Sigmund Engländer der Repräsentant der wissenschaftlichen Ueberlegung und Realpolitik.

Ist er auch davon überzeugt, dass die Gesellschaft gänzlich reformirt werden müsse, so ist für ihn doch das Project der Socialisten und Communisten ein Unding. Die Bestrebungen nach Einführung einer Gesammtwirthschaft, Aufhebung des Privateigenthums, des Geldes, Abschaffung des Handels und der freien Concurrenz, die unklaren Organisationspläne der Socialisten mit ihrem Wunsche nach einem Kasernenleben vergleicht Engländer zutreffend mit dem Wunsche, dass alle Poren eines Menschen durch ein einziges grosses Schweissloch, alle Adern und Aederchen durch einen einzigen Blutcanal ersetzt würden. "Jeden Blutstropfen wollen sie controliren, dass er nicht

schneller rolle als bei einem Anderen, und auf ihrem Wege käme man dahin, dass endlich Genie zu haben das höchste Verbrechen wäre." "Der Staat ist ein Naturgewächs, nichts willkürlich Erfundenes, sondern etwas nothwendig Organisirtes, unser einziges Bestreben muss dahin gerichtet sein, den Staat in einen naturgemässen Zustand zu bringen, ihn von seinen Verzerrungen zu befreien." Die Massen haben nur das eine allgemeine, unbehagliche Gefühl der Unzufriedenheit und den Wunsch nach einem besseren Zustande, aber keine bestimmten Ziele, und eben darin liegt die sociale Gefahr. Aber eben darum ist es Aufgabe der Wissenschaft, den unklaren Wünschen der unteren Volksclassen einen festen Boden zu schaffen. 21)

Das sind überraschende Ansichten, doppelt überraschend, wenn sie mitten am Höhepunkte revolutionärer Gährung gesprochen und vernommen werden: das sind Worte, welche alles, was zu jener Zeit in ähnlichem Sinne gesprochen und geschrieben wurde. an Klarheit und Bestimmtheit übertreffen und thatsächlich die Quintessenz dessen enthalten, was auch heute noch die wissenschaftliche Sociologie über praktische Politik zu sagen hat. Nicht trotz, sondern weil Engländer der ernsteste Denker der Wiener Revolution war, wurde er auch ihr heiterster Witz- und Spottvogel, der Herausgeber der berühmten "Katzenmusik" ("Charivari"). Kein Anderer als er seiner hohen Warte wäre in der Lage gewesen, auf die Schwächen und Tollheiten der bewegten Massen, Parteien und Personen herabzublicken, mit ihnen sein heiteres Spiel zu treiben und nach gleichem Masse rechts und links die Hiebe seiner Pritsche zu vertheilen.

So sehen wir, wie auch in Wien alle Richtungen des socialen Denkens vertreten waren, wenngleich oft nur im Keime, obwohl der Same nachweisbar nicht seit Jahren durch thätige Agitatoren oder durch eine freie Presse ausgestreut worden war. So einträchtig das Auftreten der unter der Fahne des Radicalismus und der Demokratie marschirenden Elemente, so bescheiden der Umfang der socialpolitischen Ideen sein mochte, es waren dennoch die Ansätze zu all den grossen Parteiungen bereits damals deutlich zu erkennen, welche erst in kommenden Decennien in ausgebildeter Individualität auf den Kampfplatz zu treten berufen waren. So consequent wirken zu allen Zeiten und an allen Orten auch die Gesetze der geistigen Entwickelung.

Wenn schon die Publicistik deutlich erkennen liess, wie unselbständig die der Emancipation zustrebenden unteren Schichten des Volkes waren, wie den Arbeitern von der ehrlich demokratischen und liberalen Bourgeoisie erst die Zunge gelöst werden musste, so geht das aus einem kurzen Blicke auf das Vereinswesen noch brutaler hervor.

Vor dem März hatte es in Wien bloss eine einzige Arbeiterassociation, die der Buchdrucker gegeben, welche sich mit einer Trade-Union vergleichen liess, und es blieb auch nach dem März und nach dem Mai dabei; der "Allgemeine Unterstützungsverein für die Buchdrucker- und Schriftgiessergehilfen Wiens" erweckte im Jahre 1848 keine Nachahmung unter den Gehilfen anderer Gewerbe, vermuthlich deshalb, weil die ruhige Sparthätigkeit mitten in den politischen Stürmen der Revolution den Arbeitern zu kleinlich,

zu nichtssagend dünkte. Dagegen machte die Organisation der Typographen selbst bedeutende Fortschritte.

Wir haben gesehen, dass der Ausschuss der Buchdruckergehilfen bald nach den Märztagen von den Principalen das Zugeständniss eines Lohntarifes erwirkte. Ueber die weiteren, in dem Promemoria aufgestellten Forderungen wurde noch weiter gemarktet, obwohl es leicht abzusehen war, dass sich bei dem damaligen Stande der Revolution auch hierin die Principale der organisirten Gehilfenschaft gegenüber nicht allzu standhaft würden erweisen können.

In einer Versammlung der Buchdrucker 14. Juli konnte bereits berichtet werden, dass die Principale einer Regelung des Verhältnisses zwischen der Zahl der Lehrlinge und der Gehilfen zugestimmt hatten, und zwar sollte auf drei Gehilfen ein Lehrling kommen, durch vier Jahre sollte aber überhaupt kein Lehrling zur Erlernung des Druckes an der Handpresse aufgenommen werden. Die Gehilfen erklärten sich dagegen in einer Versammlung einverstanden, dass die Principale Druckmaschinen aufstellten, so viel sie wollten, doch sollten sie sich verpflichten, nicht nur die dermalen arbeitslosen, sondern auch jene Arbeiter, welche in Hinkunft durch die Einführung von Maschinen brotlos werden sollten, durch eine anständige Beschäftigung zu versorgen; sowohl Setzern wie Druckern sollte bei unverschuldetem Arbeitsmangel eine Vergütung durch die Principale gegeben werden. Endlich wurde die Aufhebung der Sonn- und Feiertagsarbeit gefordert. Dazu liessen sich die Druckereibesitzer herbei; weiters erklärten sie auf ein bestimmtes Verhältniss der Zahl der Handpressen und der Maschinen nicht eingehen zu können, verpflichteten sich jedoch, conditionslose Drucker, welche nach Wien zuständig wären, zu versorgen, respective unterzubringen, der Ausschuss der Druckergehilfen wurde anerkannt und einem aus Unternehmern und Gehilfen zusammengesetzten Schiedsgerichte wurde beigestimmt. Das waren die grossen Erfolge der Organisation der Typographen, und nicht zum geringsten Theile das Verdienst eines Mannes, der seine Vergangenheit als einfacher Setzer nie vergessen, der alles daransetzte, dem Typographenstande eine dauernde, feste, auf der geistigen Vervollkommnung begründete Organisation zu geben, Carl Scherzer's.

Am 30. April schon forderte Scherzer in einer Versammlung der Buchdrucker und Setzer dieselben auf, einen Typographenverein nach dem Muster des juridisch-politischen Lesevereines zu gründen, in welchem die fachlichen Angelegenheiten besprochen, aber auch allgemein wissenschaftliche und politische Themata discutirt werden sollten; er stellte auch den Antrag, zur Vertretung der Berufsinteressen ein eigenes Journal unter dem Titel "Die freie Presse" herauszugeben. Beide Anträge wurden angenommen. Aus dem Journal wurde nichts. Der "Typographenverein" wurde zwar ins Leben gerufen; es ist uns jedoch über seine Thätigkeit nicht viel mehr bekannt, als dass es in einer Versammlung des Vereines in der zweiten Hälfte Juni sehr heiss herging, und dass der Antrag gestellt war, falls die Besitzer den oben erwähnten Forderungen der Arbeiter sich zu widersetzen wagten, in Strike zu treten. Ob es diese Drohung war, was die

Besitzer zur Nachgiebigkeit bewog, ist uns unbekannt, ebenso was weiter aus dem "Typographenverein" wurde. Er scheint um die gleiche Zeit eingegangen zu sein, denn Ende Juni liess Scherzer abermals einen Aufruf ergehen, der zur Gründung eines "Lesevereines für Buchdruckergehilfen" aufmunterte. Etwa 300 Gehilfen erklärten sich bereit, dem neuen Verein beizutreten, was weiter geschehen, ist uns gleichfalls unbekannt.

Weitaus die bedeutendste Erscheinung des Arbeitercoalitionswesens im Jahre 1848 war der "Erste allgemeine Arbeiterverein", der sich am 24. Juni im Gasthause zum Fürstenhof in der Beatrixgasse festlich constituirte. Seine Gründer, sein Präsident, aber auch seine Seele war Friedrich Sander, "der Gesell", wie er sich immer mit einem gewissen Stolze nannte. Wir wissen von seinem Leben vor und nach der Revolution wenig mehr, als dass er Ende der Zwanzigerjahre geboren, 24) Schustergeselle war, und Reisen im Auslande gemacht hatte, die ihm reiche Erfahrungen über die Lage der arbeitenden Classen eingetragen hatten. Nach dem März trat er in Häfner's Constitution auf als der Verfasser kleiner, auf die Arbeiterverhältnisse bezughabender Artikel und feuriger Gelegenheitsgedichte. Auf seine lebhafte Agitation hin war der "Erste allgemeine Arbeiterverein" ins Leben gerufen worden und zählte bald an 2000 Mitglieder; der Zweck des Vereines war, für die Arbeiter gleiche Rechte und gleiche Freiheiten mit denen aller übrigen Staatsbürger durch gesetzliche Mittel und durch die Selbstbildung und Selbstveredlung der Arbeiter zu erringen. Die Mitglieder pflegten deshalb in ihren Versammlungen und Zusammenkünften die politische Discussion ebenso wie die Uebung im Gesange, im Turnen, Tanzen, Declamiren, Fechten, Exerciren u. s. w. Die Vereinsabende zerfielen dementsprechend auch in eine musikalisch-declamatorische Akademie und in eine politische Discussion. Von socialistischen Reformen des Staates war im Arbeitervereine keine Rede, 25) seine Tendenzen gingen über die Erreichung der demokratischen Freiheit nicht hinaus. Die Vereinsmitglieder trugen als Erkennungszeichen einen kleinen Bienenstock aus weissem Metall, das Symbol des Arbeitsfleisses, am Hute.

Der "Erste allgemeine Arbeiterverein" war ausschliesslich eine Coalition von gewerblichen arbeitern, von Handwerksgesellen; daneben gab es auch einen Sammelpunkt der Fabriksarbeiter, den "radicalen liberalen Verein", der etwa Ende Juni entstand und bald über 800 Mitglieder zählte; er war noch mehr als der "Arbeiterverein" im rein politischen. demokratischen Fahrwasser. Sein Vorsitzender und sein Macher war Dr. Chaises, jene von den Gegnern der Revolution so viel gelästerte, viel verhöhnte, und wie mir scheint nicht immer mit Unrecht angegriffene Persönlichkeit, welche man am ehesten den Marat der Wiener Revolution nennen könnte. "Die Thätigkeit, welche er in Organisirung seiner Arbeiter entwickelte, geht in das Unglaubliche, und durch dieselbe brachte er es dahin, dass der Einfluss seines Vereines einer der bedeutendsten wurde. Die neu eintretenden Mitglieder umgab er, bevor sie förmlich aufgenommen wurden, durch mehrere Tage fortwährend von Früh bis in die Nacht und hielt ihnen ordentliche Vorlesungen

über die Demokratie wie ein Privatdocent seinen Schülern. Aber dafür war auch eine Einheit unter ihnen, welche in Verwunderung setzte. Einer hatte dieselben Ansichten wie der Andere. Den Chaises selbst verehrten sie wie ihren Herrn und Meister, unbedingte Gewalt übte er über sie, und Alle, so wie er selbst waren mit gleicher Berserkerwuth gegen die Beamtenwelt, das Pfaffenregiment, gegen alle Halben. vorzüglich aber gegen den Gemeinderath der Stadt Wien erfüllt. Den Autoritätsglauben für irgend etwas anderes als die Richtigkeit seiner Aussprüche riss er seiner entschlossenen kraftvollen Garde von Achthundert für immer aus der Brust. Das Höchste, was sie nach und nach gegen den Monat October hin anstrebten, war die rein demokratische Republik, obgleich sie sich mit diesem Wunsche nicht überall hervorwagten und unter Fremden nur von der demokratischen Monarchie sprachen, aber recht gut wussten. dass, wenn die Demokratie siegen solle, die Monarchie untergehen müsse. Von der demokratischen Republik, welcher man übrigens vor der übrigen Bevölkerung zu jener Zeit noch kaum erwähnen durfte, erwarteten sie nicht nur volle Gerechtigkeit, sondern als bei dem freien gleichen Rechte Aller zur Regierung sich von selbst verstehend, auch Arbeit und Brot. Von Socialismus oder gar Communismus wussten sie kein Wort, wenigstens wurden darauf bezügliche Ideen in ihrer Mitte nicht gehört.\*) Die Ansichten dieses Clubs

<sup>\*)</sup> Man wird nicht irre gehen, wenn man die Richtung, in welcher Chaises' Club sich bewegte, eine unklare oder gar nicht bewusst anarchistische nennt. Dass diese Anschauung im Jahre 1848 in Wien einen ziemlich grossen Boden hatte, beweist die Rede des

wurden durch seine Glieder, wie natürlich, unter alle übrigen Fabriksarbeiter verbreitet und begierig aufgenommen, so dass dieser Club als der Gesinnungsrepräsentant aller Fabriksarbeiter angesehen werden konnte."<sup>26</sup>)

Neutitscheiner Abgeordneten, des Apothekers Johann Faschank, in der Adressdebatte des Reichstages am 29. Juli. Er sagte: "Wir sitzen hier in Anerkennung der Revolution und müssen sie anerkennen. Mithin kann ich sprechen: Ich bin kein Aristokrat. Demokrat, ich bin Gegner jeder Art Autokratie. Aristokratie. Demokratie. Plutokratic und wie überhaupt alle Arten von Kratien und Herrschaften heissen mögen. Denn kein Mensch ist berechtigt zu herrschen über Andere, er ist nur berechtigt zu herrschen über das Thier. Wir haben keine andere Souveränität als die Souveränität der Vernunft, und der Monarch ist nur das bildliche Symbol der Vernunft auf dem Throne. (Gelächter.) Die Herren mögen lachen wie sie wollen, das was ich aber gesagt habe, wird die Zukunft stets als richtig erweisen." In der Sitzung vom 21. August sagte der Mann in seiner etwas verworrenen Weise: "Wir stehen gegenwärtig auf einem Punkte, die imposanten Errungenschaften der Freiheit dankbar anzunehmen, die uns das wucherische Albion vorenthalten und die aufopfernde Liebe Frankreichs gegeben hat. Dass wir schon deshalb dankbar sein sollen, weil sie uns gelehrt haben, den Menschen nicht als eine physische Statue, sondern als eine moralische Person zu befreien und die Mittel zu finden. man die menschliche Gesellschaft am zweckmässigsten organisiren kann. Das Geld, welches als Vorrecht einer privilegirten, vorzüglich begünstigten Classe dasteht, ist der eigentliche Dämon des ganzen Volkes, denn es ist nicht ein Mittel zur Erziehung und zum Wohle der Menschheit, sondern es ist vielmehr ein Autokrat, und zwar der furchtbarste Autokrat, und die Menschen sind dessen Sklaven. Dieses hat die Franzosen zu dem unglückseligen Ausspruche des Louis Blanc und seiner Consorten veranlasst, der da sagt: "Der Mensch habe ein Recht auf die Arbeit." Das ist falsch, der Mensch hat die Pflicht zu arbeiten, aber das Recht auf die Mittel zur Arbeit." Faschank vertritt sodann den Standpunkt des Collectivbesitzes ganz in der Weise von Proudhon.

Neben diesen beiden grossen und einflussreichen Arbeiterverbindungen bestand noch ein Arbeiterverein "Concordia" unter der Leitung eines gewissen Dr. Witlačil, der jedoch ohne Bedeutung gewesen zu sein scheint.

Den meisten Einfluss von allen diesen Vereinen hat noch Chaises' radicaler Arbeiterverein besessen, eine grosse Rolle hat das Vereinswesen jener Zeit überhaupt nicht gespielt.

## Siebentes Capitel.

## Die Unruhen des August und September.

Der Höhepunkt der Revolution war mit den Maitagen erreicht; die Demokratie hatte einen vollen Sieg errungen, denselben aber wie ein schlechter Feldherr nicht auszunützen verstanden. Sie erschrak über sich selbst, wie ein Mensch in einer Mondnacht erschrickt, wenn er plötzlich seinen eigenen Schatten vor sich riesenhaft einherschreiten sieht. Die Demokratie war nicht stark genug, ihren Erfolg und ihre Grösse zu ertragen; sie stand rathlos da, bis sich der Gegner aufgerafft, gerüstet und gesammelt hatte, und als sie sich mit Todesverachtung auf diesen Gegner warf, da war es längst zu spät, da war der Kampf ein nutzloses Martvrium geworden. Dieser Rückgang der Demokratie zeigte sich erschreckend deutlich an zwei Ereignissen des Juli, welche eigentlich bestimmt waren. den Sieg der Demokratie zu krönen; an dem Regierungswechsel und an dem Zusammentritte des constituirenden Reichstages.

Der Reichstag stellte sich gar bald vermöge seiner Structur und vermöge der Geschäftsordnung, die er sich gegeben hatte, als arbeitsunfähig heraus. Der Regierung aber war von der Hofpartei die Aufgabe zugedacht worden, die Dinge in Wien so lange hinzuhalten, bis sich die antirevolutionären Elemente gesammelt hatten und die Stunde zum Losschlagen für sie gekommen erachteten. Wohl nur die wenigsten Mitglieder der Regierung, ja mit Ausnahme von Wessenberg und Latour vielleicht keiner der Minister wusste im Anfange etwas von der wenig ehrenvollen Rolle, die ihnen zugedacht war. Einige, wie Doblhoff, Hornbostel, waren gemässigte, aber ehrliche Liberale. Andere freilich merkten bald ihren Beruf und passten ihm ihre Gesinnung an, besonders rasch und geschickt fügte sich aber der "Barricaden-Minister" Dr. Bach in seine fluchwürdige Rolle, diese elendeste Figur der modernen österreichischen Geschichte.

Indem man Ernst v. Schwarzer das Portefeuille der öffentlichen Arbeiten übertrug, suchte man geschickt das Odium eines unvermeidlichen Zerwürfnisses mit den Erdarbeitern und dem Sicherheitsausschusse und aller daraus entspringenden Consequenzen auf einen Vertreter der radicalen Journalistik abzuwälzen. Freilich hatte sich Schwarzer vom Anbeginne an in seinem Blatte, der "Allgemeinen österreichischen Zeitung" gegen die öffentlichen Erdarbeiten, als eine Quelle der Demoralisation der Arbeiterschaft, ausgesprochen, und seine Berufung auf die Ministerbank wurde deshalb von den Radicalen selbst, besonders aber von den radicalen Blättern nichts weniger als freundlich begrüsst. Trotzdem fuhr auch den reactionären Adels- und

Bürgerkreisen bei seiner Ernennung gelinder Schrecken in die Glieder, denn man fürchtete, er werde der "österreichische Louis Blanc und Proudhon" sein. Schwarzer hatte nun freilich mit den beiden grossen französischen Socialpolitikern so gut wie nichts gemein. nicht die Tendenzen und auch nicht die geistigen Fähigkeiten. Er war keineswegs ein bahnbrechendes Genie, der gute Schwarzer, aber klare Einsicht in die Verhältnisse und ehrlicher Wille, das, was er für recht erkannt, auch durchzusetzen, kann ihm nicht abgesprochen werden. Er besass den Muth, zu einer Lohnreduction der Erdarbeiter zu schreiten, obwohl er wissen konnte, was die Folge dieses Unterfangens sein musste, und das war fürwahr kein kleines Wagniss. Schwarzer stieg bald wieder vom Ministerstuhle herab und dürfte es kaum bedauert haben; hatte er doch während der kurzen Zeit seiner Ministerschaft genug Einblick gewonnen, um zu wissen, wohin der Curs ging, und um jene nicht zu beneiden, die der grossen Krise an leitender Stelle entgegen gingen, ohne festen Halt nach oben und ohne das Vertrauen des Volkes.

Die Zahl derjenigen, welche sich ursprünglich in den revolutionären Strom geworfen hatten oder von den Wellen des Unmuthes und der Begeisterung hatten mitreissen lassen, nunmehr aber Sehnsucht nach dem festen Lande empfanden, vermehrte sich von Stunde zu Stunde. Das eigentlich bürgerliche Element der Gesellschaft ist vermöge seiner wirthschaftlichen Seinsbedingungen, wenn auch nicht so stabil wie der Bauer auf seiner Scholle, so doch immer noch conservativer als die grossen fluctuirenden Massen; das Bürgerthum liebt die Bewegung, es lebt von ihr, aber es fürchtet und hasst die Katastrophen, die Krisen, die Ausnahmszustände. Wie die Revolution seit jeher ihre Avantgarde im Bürgerthum hatte, hat und haben wird — denn auch die proletarische Revolution wird erst dann Erfolge haben, wenn sich ihr ein grosser Theil der Bourgeoisie aus politischen und taktischen Gründen anschliessen wird — so kann auch die Gegenrevolution in einem bestimmten Zeitpunkte immer auf die Hilfe des Bürgerthums rechnen. Dieser Zeitpunkt war im Juli 1848 bereits gekommen.

Die allgemeine Wirthschaftslage war eine trostlose. Die Finanzen des Staates lagen mehr denn je im Argen; der Krieg im Süden des Reiches verschlang grosse Summen, während die Eingänge durch neue Verfügungen, wie die theilweise Aufhebung der Verzehrungssteuer. Herabsetzung der Salzpreise, mancher Zölle u. s. w. vermindert wurden oder unter der Uneinbringlichkeit der Steuern in Folge von Erwerbsstörungen, Geschäftsstockungen und auch blosser Renitenz litten. Die Finanzgebarung des Vierteljahres März. April und Mai 1849 blieb hinter dem Voranschlage um ganze 13,897.015 fl. zurück und endete mit einem unbedeckten Erfordernisse von 15,840.810 fl. C.-M., was mit dem aus der Gebarung vom 1. November 1847 bis 1. März 1848 übrig gebliebenen unbedeckten Rest von 744.297 fl. ein Gesammtdeficit von 16,585,107 fl. gab.1) Der Staat sah sich in dieser Calamität, die sich im Sommer mit den zunehmenden Kriegskosten noch verschlimmerte, genöthigt, den Credit der Nationalbank in reichstem Masse zu beanspruchen; die Mittel der Bank schmolzen in Folge dessen rapid zusammen, so dass zu Zeiten das Verhältniss der Baarmittel zu dem

Banknotenumlauf gleich 1:9 war;\*) ein Ausfuhrverbot auf Gold und Silber war natürlich keineswegs geeignet, den Zudrang zu den Cassen der Bank zu vermindern; die Einstellung der Baarzahlungen war unvermeidlich, und damit war den allgemeinen Creditverhältnissen ein neuer, empfindlicher Schlag versetzt. Das Silber und Gold zog sich noch mehr aus dem Verkehre zurück, um einem entwertheten Papiergelde Platz zu machen; auch andere Institute, besonders aber die erste österreichische Sparcasse wurden geradezu in Frage gestellt. Dazu kamen dann die häufigen Coursschwankungen und wiederholten Börsenderouten in Folge der politischen Ereignisse.

Es ist leicht einzusehen, wie schwer Handel und Gewerbe, welche ohnedies unter den schon oben geschilderten Verhältnissen seufzten, durch diese Finanzlage zu leiden hatten. Geschäftsleute, welche im Auslande Credit genossen, hatten für denselben ausser dem vereinbarten Zins noch 20 bis 25% Agio zu bezahlen; zahlreiche Fabrikanten mussten, da ihnen der aus dem Auslande bezogene Rohstoff um 20 bis 25%, theuerer kam, ihren Betrieb einstellen. Die geschäftlichen und gewerblichen Creditverhältnisse kamen in Folge der übel renommirten Finanzlage des Staates grossen Geldinstitute in arges Schwanken, und jede Veröffentlichung eines Monatsausweises über die staatliche Finanzgebarung erzeugte neue Muth- und Trostlosigkeit in der Geschäftswelt. Wie immer und überall sah der naive Mensch auch in diesem Falle in dem Symptom die Ursache, und die Geschäfts- und Finanzwelt kehrte sich mit Unwillen von der Oeffentlichkeit der Finanzverwaltung, dieser Grundsäule des Constitutionalismus ab, die man im März so eifrig begehrt hatte.

Es ist, wenn auch hergebracht, so doch irrig zu glauben, dass die grosse Reaction nach dem Sturme des Jahres 1848 nicht ebenso gut wie die von heute ihre Kraft aus den Tiefen des Volkes geschöpft hätte. sondern bloss von oben betrieben worden wäre. Die Gesetze der gesellschaftlichen Bewegung dürften 1848 bereits dieselben gewesen sein wie heute, die Schuld, sie nicht erkannt zu haben, liegt bloss darin, dass man die Wiener Revolution allzu einseitig von der politischen und gar nie von der wirthschaftlichen Seite betrachtet hat. Es soll ja nicht geleugnet werden, dass die ihres allmächtigen Einflusses beraubte Hof- und Adelspartei durch die Siege der Armee in Italien, durch die Niederwerfung Prags durch Windischgrätz und durch die contrerevolutionäre Bewegung der Südslaven im Rücken der Magyaren sicher gemacht, im August bereits ihr Haupt zu erheben und zur Entscheidung zu drängen wagte. Allein, diese Reaction wäre ohnmächtig gewesen, wenn nicht im Volke selbst der Abfall von der Revolution bereits in erschreckendem Masse eingerissen wäre. Vielleicht nicht vollbewusst, vielleicht nicht gerade so scharf geschieden. wie dies leider heute der Fall ist, standen sich die besitzenden und besitzlosen Classen gegenüber, wie die Augustrummel, aber noch viel mehr die Octobertage zeigten. Die Ereignisse der Octoberrevolution müssen jedem, der den vom Mai bis zum August sich abspielenden socialen Scheidungsprocess nicht beachtet, einfach unverständlich bleiben. Dass sich die Wiener Demokratie mit Bravour zu schlagen verstand, hatte sich am 6. und 7. October gezeigt. Auch besass sie in Bem einen anerkannten und bewährten militärischen Führer: allein, die sociale Zerklüftung in der Stadt, die geheimen Sympathien des grössten Theiles der Bürgerschaft mit den "Ruhe- und Ordnungmachern" machten Wien zu jedem Offensivstoss unfähig; die Vereinigung der Cernirungstruppen wäre zu verhindern, die Herstellung der Verbindung mit der Armee Meszaros noch in der Mitte October ein Spiel, das Bombardement Wiens unmöglich gewesen, wenn nur die Bauern, auf welche die Demokratie mit Sicherheit gerechnet hatte, den Wienern durch eine allgemeine Jacquerie zu Hilfe gekommen wären. Statt dessen begrüssten die Bauern überall die "Kaiserlichen" auf das wärmste und rührten kein Glied, als der Löwe der Aula sein furchtbar rührendes Gebrüll erhob. Das Räthsel löst sich ganz einfach darin, dass die Bauern durch die Aufhebung der Grundunterthänigkeit, die geschäftige Agitatoren als ein Geschenk der kaiserlichen Gnade hinstellten, bereits zu jenen Elementen gehörten, welche etwas zu verlieren hatten, dass die Reactionspartei es verstanden hatte, diese unter Umständen gefährliche Hilfstruppe der städtischen Demokratie auf ihre Seite, auf die Seite der Saturirten zu bringen. Bewandert auf den Pfaden der Politik, hatte man es daher ganz gern gesehen, als sich der Reichstag unmittelbar nach seinem Zusammentritte mit der Frage der Grundbefreiung beschäftigte.

Die bäuerliche Bevölkerung hatte ihre Sympathien ganz den Siegern des Mai zugekehrt und war in das demokratische Lager gegangen, als die Charte vom 25. April ihre Hoffnungen enttäuscht und sie, statt sie von der Grundunterthänigkeit, wie auch von den daraus entspringenden Diensten zu befreien, auf die ganz von feudalen Majoritäten beherrschten Provinzialstände vertröstet hatte. Die Bauern wurden noch schwieriger. als sie erfuhren, dass die ungarische Reichsversammlung die Grundunterthänigkeit bereits aufgehoben hatte und dass selbst der galizische Bauer bereits seit 15. Mai frei und entlastet sei. Die Wahlen in den Reichstag fielen daher, trotz der heftigen Gegenagitation des Adels, der Geistlichkeit und der Bureaukratie, in allen bäuerlichen Bezirken demokratisch aus: es waren auch zahlreiche Vertreter des Bauernstandes (70 von 383) erschienen, und alle hatten sie die gebundene Marschroute bekommen, den Bauern die bürgerliche und wirthschaftliche Freiheit zu erwirken.

In gleicher Weise hatte sich die öffentliche Meinung Wiens längst für die Aufhebung aller auf der landwirthschaftlichen Bevölkerung ruhenden Beschränkungen ausgesprochen.

Der Sohn eines Bauern, das jüngste Mitglied des Reichstages, war es, das in der dritten Sitzung des Hauses am 26. Juli den Gegenstand vor das Parlament brachte. Der Abgeordnete von Bennisch in Schlesien, Hans Kudlich, damals noch Student und kaum 25 Jahre alt, aber bereits eine der populärsten Erscheinungen der Wiener Revolution, stellte in dieser Sitzung den Antrag, die hohe Reichsversammlung möge erklären:

"Von nun an ist das Unterthänigkeitsverhältniss sammt allen daraus entsprungenen Rechten und Pflichten aufgehoben; vorbehaltlich der Bestimmungen, ob und wie eine Entschädigung zu leisten sei."

Dieser Antrag des Abgeordneten Hans Kudlich wurde mit allgemeiner Begeisterung aufgenommen und jubelnd unterstützt, und das Haus fasste den Beschluss, den Antrag nicht erst einer Commission zuzuweisen sondern bereits in einer der nächsten Sitzungen in Vollberathung zu ziehen. Da sich jedoch der Antrag Kudlich's in seiner allgemeinen Form wenig zur parlamentarischen Verhandlung eignete und die Ansicht auftauchte, der Aufhebung der Grundunterthänigkeit müsste die Einsetzung und Organisirung landesfürstlicher Gerichte vorangehen, solle nicht auf dem Lande ein gefährlicher Stillstand aller Rechtspflege, ja selbst Rechtslosigkeit einreissen, so legte der Abgeordnete Kudlich in der Zwischenzeit einen Verbesserungsantrag vor, der auch in der sechzehnten Sitzung des constituirenden Reichstages vom 8. August zur Verhandlung kam. Dieser verbesserte Antrag Kudlich's - der übrigens noch eine ganze Reihe von Variationen durchzumachen hatte - lautete:

"Die Reichsversammlung wolle beschliessen: 1. Dass die Einschränkung der persönlichen Freiheit durch das Band der Unterthänigkeit aufzuhören hat. 2. Dass Robot und Zehent, sowie alle anderen, die Freiheit des bäuerlichen Grundbesitzes beschränkenden, nicht privatrechtlichen, sondern aus dem Verhältnisse der Grundherrlichkeit, Bergherrlichkeit, Vogteiherrlichkeit, Schutzobrigkeit, Dorfobrigkeit und des Lehensbandes entspringenden Lasten nicht mehr zu leisten sind. 3. Dass eine aus den Vertretern aller Provinzen gewählte Commission mit Zuziehung des Ministeriums mit thunlichster Beschleunigung über die etwaige Entschädigung und über die Einführung der neuen Ge-

richtsverfassung Gesetzentwürfe auszuarbeiten habe.
4. Dass die Gerichtsbarkeit und politische Geschäftsführung bis zur Einführung der neuen Gerichtsverfassung von den Patrimonialgerichten inzwischen noch ausgeübt werden soll. 5. Dass darüber zur Beruhigung des Landvolkes eine feierliche Proclamation zu erlassen sei."

Kudlich motivirte mit kurzen, allgemeinen, aber zündenden, begeisterten Worten seinen Antrag; bezeichnend für den ganzen Ideenkreis jener Zeit ist es, dass man in der gewaltigen Rede, die von düsterer Schönheit und unheimlich glühender Freiheitsliebe erfüllt ist, jeden ökonomischen Standpunkt vermisst. Nicht den hungernden und darbenden Bauer führt er der Versammlung vors Auge, sondern den Sklaven, der "gebückt auf Robot einherschreitet und die Hände des Gutsherrn leckt", den Bauer, "an dessen Wiege schon die feilen Lehrer und Pfaffen hocken, um seine geistigen Fähigkeiten mit Beschlag zu belegen und einen so festen Ring um sein Hirn zu schmieden, dass selten ein freier, kühner Gedanke in ihm entstand, noch seltener aber über die Lippen drang und wohl nie die Hand zur freien, kühnen That spornte". Als Consequenz der Menschenrechte forderte Kudlich die Aufhebung der Unterthanslasten; er warnte, es darauf ankommen zu lassen, dass sich die Bauern mit Gewalt - wie es von vielen Seiten her drohte - ihre Rechte selbst nehmen würden. Es sei Gefahr im Verzuge, Gefahr für die Ruhe des Staates, aber auch Gefahr für die Freiheit, für den Reichstag; nur der freie Mann kann Wächter der Freiheit sein und deshalb müsse man den Bauern zum freien Manne machen.3)

"Meine Herren!" - schloss Kudlich diese Rede. die denkwürdiger ist und grossartiger, als alle rhetorischen Machwerke Cicero's zusammengenommen - "Meine Herren! Freiheit und Recht treten heute vor die Schranken dieses Hauses, und sie fordern Anerkennung, und an ihrer Hand führen sie eine Schaar von Millionen als Sklaven misshandelter, gedrückter, seit Ewigkeit geplagter Unterthanen, die auch unsere Brüder, die Menschen sind. Freiheit und Recht fordern heute Anerkennung von Ihnen, und die armen Geplagten fordern, dass Sie den Druck und die Lasten wegnehmen, damit sie aufgerichtet neben uns als Freiheitswächter stehen können. Meine Herren! Die ganze Geschichte Oesterreichs tritt heute vor uns und fordert Genugthuung, damit die Unbilden der alten Zeit durch die Anerkennung der neuen Zeit ausgeglichen werden; sie fordert die Anerkennung Oesterreichs, dass das Volk Oesterreichs gerechter war als seine früheren unbeschränkten Herrscher. Meine Herren! Was Sie heute aussprechen sollen, ist kein Paragraph der Geschäftsordnung! Das ist die Thronrede des österreichischen Volkes. Heute soll der Geist laut werden, der in dieser Versammlung wohnt, damit die Völker wissen, worauf sie bauen können. Deswegen, meine Herren, sprechen Sie ein gerechtes Wort, sprechen Sie ein menschliches Wort, ein grosses, ein entscheidendes Wort, ohne kleinliche Rücksichten, ein Wort, bei dem es sich um etwas Grosses handelt. Sprechen Sie ein Wort, das als Friedensbote mit dem Oelzweige des Friedens hinfliegen wird in die Hütte des Gedrückten und Armen, das den Völkern verkünden wird: Es hat sich bereits ein Punkt gebildet, an dem die

werdende Zukunft sich zu krystallisiren anfängt. Sprechen Sie ein Wort, das die Freiheit im Stande sei zu begründen in den Eichenherzen unserer Bauern, die trotz des jahrhundertlangen Druckes und Quälens noch immer ein ehrenfester, Vertrauen einflössender Kern geblieben sind. Sprechen Sie ein Wort zu den armen Gebeugten, damit sie aus diesem Donnerschall wissen, was Freiheit ist. Sprechen Sie ein Wort, das nicht bloss ein Wort des Friedens sein soll, sondern ein Donnerwort in die Paläste der Grossen, die noch immer auf unsere Schwäche und Unentschiedenheit fort lossündigen."

Auf diese Rede folgte eine grosse 39 Sitzungen erfüllende Debatte.4) in welcher fast alle Mitglieder des Hauses einmal oder öfter das Wort ergriffen und weit mehr als 100 Amendements beantragt wurden. Im Laufe der Debatte vereinigte sich Kudlich mit den übrigen Antragstellern zu einem Compromissantrage. der aber gleichfalls nicht die definitive Formulirung für die Beschlussfassung abgab. Das Vorgehen des Präsidiums war in diesem Falle so ungeschickt, als nur immer das eines Anfängers ohne Erfahrungen im parlamentarischen Leben sein kann. Statt alle Amendements zu sammeln, nach Gegenständen zu gruppiren. und auf Grund einer mit den Antragstellern pflegenden Vereinbarung auch gegenstandsweise zur Debatte zu bringen, stellte man jedes Amendement nach der Reihenfolge zur Begründung und Discussion, um dann nachträglich erst zu den Compromissanträgen zu greifen und diese neuerlich zur Discussion zu bringen. Die Debatte gewann dadurch den Charakter einer Obstructionsdebatte, obwohl wir nicht glauben.

dass wirklich ernstliche Verschleppungsversuche gemacht wurden, wie Violand<sup>5</sup>) meint. Die kleinlichsten stilistischen Abänderungsvorschläge nahmen ungebührlich viel Zeit in Anspruch, zahlreiche Wiederholungen ermüdeten Redner und Hörer, der Ueberblick ging ganz verloren und der Reichstag verschwendete eine kostbare Zeit, die für die Geschichte Oesterreichs leider unwiderbringlich verloren ist. In der Eingebung düsterer Ahnungen machte Schuselka den Reichstag darauf aufmerksam, dass man einer ernsten Zeit entgegen gehe; "wir wissen nicht, ob wir in einer so wichtigen Frage mit solcher Gewalt werden auftreten können, wie wir es jetzt noch zu thun im Stande sind. Trachten wir also, dass wir diesen grossen Grundstein der Freiheit legen, und wenn wir sonst gar nichts vollbringen könnten als dies, so würde die Geschichte uns segnen, dass wir das Landvolk gänzlich frei gemacht haben."

Es muss aber auch gesagt werden, dass sich der Reichstag seiner hohen Mission in dieser Frage vollauf bewusst war, und dass er sich in jenen Tagen auf eine Höhe erhob, die er später leider nie mehr erreichte. Die Gluten der Begeisterung für Freiheit und Gleichheit schlugen unbehindert durch Nationalitätenhader und staatsrechtliche Meinungsverschiedenheiten zu einer mächtigen Flamme zusammen, welche Jahrhunderte altes Unrecht hinwegbrannten. Trotz ihrer Regellosigkeit und trotz vereinzelter Stimmen, aus welchen nur schlecht verhohlenes Missbehagen herausklang, gehört diese Debatte doch zu den grossartigsten, welche die parlamentarische Geschichte kennt; sie war das Hochgericht, bei welchem die volkserwählten Geschworenen

das vernichtende Verdict über die sociale und wirthschaftliche Ordnung der vorangegangenen Zeit fällten. Nicht Eine Stimme wagte es, sich zu erheben, um offen das alte System, die Grundunterthänigkeit selbst zu vertheidigen. Und so wagte es denn auch die spätere Zeit der Reaction nicht, an diesem Urtheile zu rütteln.

In sachlicher Hinsicht drehte sich die Debatte vorwiegend darum, ob mit der Aufhebung der Grundunterthänigkeit auch zugleich eine Entscheidung des Reichstages über die Entschädigungsfrage gefällt werden sollte.

Der radicalste Theil wollte alle Lasten und Dienste sofort und ohne jede Entschädigung aufgehoben wissen. Er machte dafür die Ungerechtigkeit dieser Abgaben und die Unmöglichkeit einer Entschädigung geltend, weil die Bauern die Ablösungssumme nicht hätten; die Ablösung sei aber auch wirthschaftlich ganz unzweckmässig, weil für die Bauern das Geld höheren Werth habe als die Naturalleistung; die Dienste gegen Geld ablösen, hiesse dem Feinde die Munition ausliefern, sagte der mährische Abgeordnete Bittner. Der Beweis, dass die aus der Unterthänigkeit entspringenden Dienste und Abgaben ein Eigenthum des Grundherrn bilden, sei nicht zu erbringen; auch dürfe man das Eigenthum nicht bloss auf einer Seite respectiren, während auf der anderen Seite die furchtbarste Rechtsverletzung und Nichtachtung des Eigenthums stattgefunden hatte und gutgeheissen wurde.

Die Mehrheit der Abgeordneten war im Princip für die Entschädigung, indem sie sich auf das historische Recht, die Gerechtigkeit und die Opportunität berief. Das Eigenthum als solches müsse geschützt werden, um kein Präjudiz für die Confiscation überhaupt zu schaffen, auch würden die Tabulargläubiger, unter denen sich Waisen und Sparcassen befänden, sowie die Gemeinden, welche Herrschaftsrechte geniessen, durch eine Grundbefreiung ohne Entschädigung am härtesten betroffen werden. Zahlreiche Radicale stimmten nur für die Entschädigung, um nicht das Ganze und die Hauptsache zu gefährden, da das Ministerium aus der Entschädigung eine Cabinetsfrage gemacht hatte; man scheute sich, eine Ministerkrise heraufzubeschwören, deren Ausgang unabsehbar gewesen wäre. Kudlich selbst hatte in seinem Antrage die Frage offen gelassen.

Unter denen, welche für eine volle und billige Entschädigung eintraten, waren die Meinungen wieder sehr getheilt darüber, ob die Entschädigung für alle aufzuhebenden Lasten oder bloss für die aus sogenannten Privatverträgen fliessenden Abgaben festgesetzt werden sollte; ob die Entschädigung vom Bauer oder vom Staate, oder vom Lande, oder vom Bauer, Gutsherrn und Staate gemeinsam geleistet werden sollte; Einzelne wollten, dass bezüglich der Bauernwirthschaften, die nicht aus mehr als 5 oder 9 Metzen Grund bestehen, gar keine Entschädigung geleistet werden sollte, Andere verlangten, dass die Patrimonialgerichtsbarkeit bis zur Einführung landesfürstlicher Gerichte einstweilen auf Kosten und unter Verantwortlichkeit des Staates weitergeführt werde u. s. w. Einzelne unbeugsame Föderalisten forderten, dass die Entscheidung über die Fragen überhaupt nur den Provinziallandtagen zustehe und eingeräumt werden solle.

In der Sitzung vom 29. August sollte man zur Abstimmung schreiten. Es lagen im Ganzen 159 Fragen vor. Es wäre einfach unmöglich gewesen, ohne chaotische Verwirrung herbeizuführen, über jede dieser Fragen einzeln abzustimmen. Man versuchte deshalb die Angelegenheit durch ein Compromiss zu vereinfachen, und thatsächlich gruppirte sich die überwiegende Mehrheit der Antragsteller um zwei Collectivanträge, deren einer durch Kudlich, der andere durch Lasser vertreten war.

Der Antrag Kudlich's lautete in seiner letzten Form: 1. Soll die Unterthänigkeit (nexus subditelae) sammt allen dieselbe betreffenden Gesetzen aufgehoben werden? 2. Soll alle Robot und jeder Zehent, sowie auch alle aus dem Unterthänigkeitsverbande. Obereigenthum, der Dorf- und Schutzobrigkeit, aus dem Weinbergrechte, aus der Vogteiherrlichkeit, dem bäuerlichen Lehensverbande entspringenden, oder ihnen ähnlichen Natural-, Geld- und Arbeitsleistungen und Lasten des Haus- und Grundbesitzes, einschliesslich aller Besitzveränderungsgebühren von nun an aufhören? 3. Soll für alle diese aufgehobenen Lasten gar keine Entschädigung geleistet werden? 4. Soll es einer Commission überlassen werden, vorzuschlagen, für welche dieser Lasten eine Entschädigung, für welche derselben keine zu leisten sei? 5. Soll für die nicht auf Privatverträgen beruhenden Lasten die Entschädigung vom Staate geleistet werden? 6. Sollen für diese Commission aus jedem Gouvernement drei Mitglieder des Reichstages gewählt werden? Ist darüber eine Proclamation zu erlassen?"

Der Collectivantrag Lasser's lautete: "1. Ist die Unterthänigkeit und das schutzobrigkeitliche Verhältniss sammt allen, diese Verhältnisse normirenden Gesetzen aufgehoben? 2. Ist Grund und Boden entlasten? Werden alle Unterschiede zwischen Dominical- und Rusticalgründen aufgehoben? 3. Sind alle aus dem Unterthänigkeitsverhältnisse entspringenden, dem unterthänigen Grunde anklebenden Lasten. Dienstleistungen und Giebigkeiten jeder Art, sowie alle aus dem grundherrlichen Obereigenthum, aus der Zehent-, Schutz-, Vogt- und Weinbergherrlichkeit und aus der Dorfobrigkeit herrührenden, von den Grundbesitzungen oder von Personen bisher zu entrichten gewesenen Natural-, Arbeits- und Geldleistungen mit Einschluss der bei Besitzveränderungen unter Lebenden und auf den Todesfall zu zahlenden Gebühren von nun an aufgehoben? 4. Kann für alle aus dem persönlichen Unterthanenverbande, aus dem Schutzverhältnisse, aus dem obrigkeitlichen Jurisdictionsrechte und aus der Dorfherrlichkeit entspringenden Rechte und Bezüge keine Entschädigung gefordert werden, wogegen auch die daraus entspringenden Lasten aufzuhören haben? 5. Ist für solche Arbeitsleistungen, Natural- und Geldabgaben, welche der Besitzer eines Grundes als solcher dem Grund-. Zehentoder Vogtherrn zu leisten habe, baldigst eine billige Entschädigung auszumitteln? 6. Sind die Holzungsund Weiderechte, sowie die Servitutsrechte zwischen den Obrigkeiten und ihren bisherigen Unterthanen entgeltlich, das dorfobrigkeitliche Blumsuch-Weiderecht, sowie die Brach- und Stoppelweide unentgeltlich aufzuheben? 7. Hat eine aus Abgeordneten aller Provinzen zu bildende Commission einen Gesetzentwurf auszuarbeiten und der Reichsversammlung vorzulegen? Hat dieser Gesetzentwurf zu enthalten die Bestimmungen a) über die entgeltliche Aufhebung der in emphyteutischen oder sonstigen über Theilung des Eigenthums abgeschlossenen Verträgen begründeten wechselseitigen Bezüge und Leistungen? b) Ueber die Aufhebbarkeit von Grundbelastungen, die etwa im § 3 nicht angeführt sind. c) Ueber die Art und Weise der Aufhebung und Regulirung der im § 6 angeführten Rechte? d) Ueber den Massstab und die Höhe der zu leistenden Entschädigung und über den aus den Mitteln der Provinzen zu bildenden Fonds, aus welchem durch Vermittelung des Staates die Entschädigung zu leisten kommt? e) Ueber die Frage, ob für die nach § 2 und nach § 7 aufzuhebenden, jedoch § 4 und 5 angeführten Giebigkeiten und Leistungen eine Entschädigung und welche zu entrichten sei? 8. Haben die Patrimonialbehörden die Gerichtsbarkeit und die politische Amtsverwaltung provisorisch bis zur Einführung landesfürstlicher Behörden auf Kosten des Staates fortzuführen?"

Am 30. August schritt man zur Abstimmung. Die Majorität entschied sich dafür, dass erst der Lassersche, dann der Kudlich'sche Collectivantrag zur Abstimmung komme. Die ersten drei Fragen des Lasserschen Antrages, das allgemeine Princip der Grundbefreiung betreffend, wurden einstimmig und unter unbeschreiblichem Jubel bejaht. Die Linke gedachte nunmehr die Abstimmung über die weiteren Punkte des Lasser'schen Antrages, welche die Entschädigungsfrage betrafen, zu verhindern, indem sie die Versammlung durch Absentirung beschlussunfähig zu machen suchte. Das gelang ihr jedoch nicht. Sie

kehrte daher in den Saal zurück und setzte wenigstens durch, dass nicht sogleich über die Lasser'schen Fragen, sondern vorher über das Entschädigungsprincip abgestimmt werde. Die dem Hause vorgelegten Fragen lauteten: "Ist für einige der aufgehobenen Lasten eine Entschädigung zu leisten, für andere nicht?" "Ist gar keine Entschädigung zu leisten?" und "Ist für alles Entschädigung zu leisten?" Das Haus entschied sich für die erste Frage und nahm sodann die noch übrigen Punkte des Lasser'schen Antrages mit Majorität an. Hierauf wurde bei neuerlicher Abstimmung der Antrag Lasser's auch in seiner Gesammtheit mit Majorität genehmigt.

Man schritt sodann zur Erledigung des Kudlichschen Antrages. Die vier ersten Punkte wurden als durch die gefassten Beschlüsse für bereits erledigt erachtet. Das Schwergewicht des Kudlich'schen Antrages ruhte sonach im 5. Punkte, welcher die Pflicht der Entschädigung dem Staate zuschob. Bei der Einzelabstimmung wurde dieser gleich den übrigen Punkten mit grosser Majorität angenommen, bei der zweiten Abstimmung gelang es der Rechten aber, einige galizische Bauern zu gewinnen, und so kam es, dass die Gesammtheit der drei restlichen Punkte mit 152 gegen 148 Stimmen abgelehnt wurde. Die Linke schäumte vor Entrüstung und verlangte eine neuerliche Abstimmung, die Rechte verliess aber das Haus und machte es beschlussunfähig. Es blieb bei der früheren Abstimmung. Die noch übrigen Einzelamendements wurden entweder als durch die gefassten Beschlüsse erledigt betrachtet oder von den Antragstellern selbst zurückgezogen.

Am 7. September legte die Regierung dem Hause die Redaction der Beschlüsse vor; dieselben wurden mit dem Zusatze genehmigt, das Ministerium möge die "bestimmende Fertigung Sr. Majestät veranlassen und sohin dieselben in gesetzlicher Form zur ungesäumten Kundmachung bringen". Die Sanction und Publication erfolgte auch thatsächlich noch am selben Tage.

Die Nachricht von der grossen That des Reichstages, von jener That, welche diesem kurzen Parlamente einen dauernden Platz in der Geschichte wahren wird. wurde vom Volke und besonders von den Bauern wie etwas Selbstverständliches quittirt. Die lange und fruchtbare Arbeit der Jesuiten und Dragoner hatte den Sinn für Dankbarkeit aus dem Herzen des österreichischen Bauern verdrängt, und so kam es. dass das grosse Ereigniss in ganz Oesterreich weder durch Bergfeuer noch durch Pöllerschüsse. durch Reden und Umzüge, noch durch Gottesdienste und Dankeswallfahrten gefeiert wurde. Man hatte dem Volke die Sache so dargestellt, als ob des Unterthanenverhältnisses vordie Aufhebung wiegend der Gnade des Kaisers zu danken sei. Das Verdienst der Linken des Reichstages und vor allem des muthvollen und begeisterten Antragstellers Hans Kudlich wurde möglichst in den Hintergrund und dafür das vorgebliche Verdienst Lasser's in den Vordergrund gerückt.

Es bedurfte der Aufforderung eines radicalen Blattes, der "Bauernzeitung" (Beiblatt zu Mahler's "Freimüthigen" am 13. September), um den Bauern zum Bewusstsein zu bringen, dass sie ihren muthigen Vertretern im Reichstage Dank schuldig wären. Am 24. September fand zu Ehren Kudlich's ein grosser Fackelzug statt, zu welchem aus weiter Ferne Bauerndeputationen entsendet worden waren. Es war eine imposante Kundgebung, bei der viel gesprochen wurde. Kudlich selbst hielt vom Balcon des Hôtel Munsch aus jene berühmte, wildlockige Ansprache an die Bauern, in welcher er diesen die denkwürdigen Worte zurief: "Seid wachsam! Und wenn der Löwe der Aula wieder ruft bei nahender Gefahr, so lasst die Flammenzeichen leuchten von Berg zu Berg! Ihr werdet kommen! Ihr werdet kommen und nicht dulden, dass man die Studenten überfalle und über ihre Leichen schreitend die junge Freiheit vernichte."

Die Bauern jubelten natürlich den Worten zu; hatten sie doch das Patent, das ihnen die Robot abnahm, in der Tasche und brennende Fackeln in den Händen, und wurden mit Auszeichnung behandelt und mit Ehren überhäuft. Sie hatten auch Bärenmuth, damals am Mehlmarkte, wo keine Croaten ihnen gegen über standen und Windischgrätz nicht in Sicht war. Unter den Männern der Revolution gab es freilich sehr viele, welche auf diesen Muth und auf diese Be geisterung der Bauern keinen Pfifferling gaben und von der Demonstration am Mehlmarkte hinweg freudlosen Auges in eine düstere Zukunft blickten. Anderen stählte der Bauernaufzug immerhin den Muth und die Hoffnung, und den Reactionären jagte er vielleicht doch eine gelinde Angst ein; allein, die Dinge waren zu weit gediehen, als dass sie durch eine Demonstration, wie die vom 24. September, auch nur hätten aufgehalten werden können.

Die Arbeiterfrage hatte, wie es nicht anders möglich war, um jene Zeit längst einen tiefen Riss in der Bevölkerung erzeugt, welcher die Todeswunde der Freiheit zu werden drohte.

Schon Ende Juni wetterleuchtete es von ferne. Man hatte aus Versehen den Arbeitern auf einem Platze auch für einen Feiertag, an welchem nicht gearbeitet worden war, den Lohn ausgefolgt. Sogleich erschienen die Arbeiter von den übrigen Plätzen und begehrten, dass ihnen überhaupt Sonntagen an und Feiertagen, wie auch an Regentagen der Lohn bezahlt werden solle. Selbst Radicale sahen das Unvernünftige dieser Forderung ein. 6) Die Arbeiter waren aber äusserst schwierig; Agitatoren suchten auf den Arbeitsplätzen am Bründlfeld, in Gumpendorf, in der Wiedener Vorstadt und anderwärts die Arbeiter aufzureizen, und drohten jenen, die sich zufrieden zeigten. mit Todschlag.7) Man suchte zu vermitteln: ohne Erfolg. Zwischen der gemässigten Bourgeoisie und den Arbeitern kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. die Stimmung wurde eine sehr verbitterte. Keine Nacht verging ohne Katzenmusik, die oft ganz Unschuldigen gebracht wurde. Bäcker und Fleischer kamen in ernstliche Bedrängniss, die Nationalgarde musste Tag und Nacht in Dienst stehen, um Ausschreitungen der Arbeiter zu verhindern. Dadurch wurde Stimmung des Bürgerthums, welches nie für den permanenten Waffendienst geschwärmt hat, und sich seinem bürgerlichen Berufe entzogen fühlte, noch unfreundlicher gegen die Arbeiter, ja man fürchtete schon damals einen Conflict zwischen Garden und Arbeitern.

Eines Tages zog eine Rotte von etwa hundert Arbeitern, um eine Lohnerhöhung zu ertrotzen, vor den Sitzungssaal des Sicherheitsausschusses; eine Deputation erschien vor der Versammlung und verlangte die Erhöhung des Taglohnes auf 36 kr., während von unten herauf ungestümes Schreien der Genossen scholl. Der Präsident des Ausschusses, Dr. Fischhof, suchte dem Sprecher zunächst in eindringlicher Weise die Unerfüllbarkeit seiner Wünsche klar zu machen; als der Arbeiter aber nunmehr mit allgemeinen Excessen der Arbeiter drohte, liess ihn Fischhof verhaften.

Der Sicherheitsausschuss befand sich in einer peinlichen Situation, ähnlich wie der Reichstag im October. Er war für die Aufrechterhaltung der Ordnung verpflichtet. Hätte er den drängenden Garden die Erlaubniss zu einem Angriffe auf die Arbeiter gegeben oder den eigenmächtigen Angriff auch nur nachträglich gebilligt, so wäre sein Vertrauen im Proletariate unwiderbringlich verloren und er selbst der Rache des eifersüchtigen Gemeindeausschusses preisgegeben gewesen. Im anderen Falle wäre der Sicherheitsausschuss vollkommen in die Arme des Proletariates und auf die Bahnen des Pariser Wohlfahrtsausschusses gedrängt worden. Da er nun zu dem einen wie zu dem anderen gleich wenig Lust verspürte, suchte er zwischen Garden und Arbeitern zu vermitteln. Ausschussmitglieder und Studenten eilten auf die Arbeitsplätze und suchten beschwichtigend zu wirken: allein, die Arbeiter wollten auch auf die Der Tumult und die Er-Studenten nicht hören. bitterung wuchsen von Stunde zu Stunde, von Tag zu

Tag, die Arbeiter bewaffneten sich so gut es ging, die Situation war äusserst kritisch geworden. Da versuchte der Sicherheitsausschuss ein Letztes. Er consignirte die gesammte Garde sammt ihren Geschützen auf den Glacien, einige beherzte Studenten gingen unter die Arbeiter und stellten ihnen die Gefahren eines Kampfes vor Augen. Die Arbeiter, welche sich die Gewalt des Bürgerthums nicht so gross vorgestellt hatten, wurden stutzig und wichen der sichtlichen Uebermacht. Sie liessen es zu, dass die Rädelsführer verhaftet wurden; Andere entflohen, man hat wissen wollen, dass es hauptsächlich Czechen gewesen seien. Die Aufseher über die Arbeiter erhielten nunmehr strengen Befehl, solche Personen, die nicht Arbeiter waren und welche sie nicht genau kannten. von den Plätzen abzuweisen: die Arbeiter wurden purificirt. so viel es sich thun liess, und seit diesen, den sogenannten Juniunruhen war es thatsächlich auf den Arbeitsplätzen wieder ruhig geworden, obwohl ein geheimer Groll gegen den Gemeinderath und die Stadtgarden den Arbeitern seit jenen Tagen nicht mehr aus der Brust zu reissen war. Die allgemeinen Zustände auf den Arbeitsplätzen änderten sich freilich um nichts.

Als mit dem Amtsantritte des neuen Ministeriums Herr v. Schwarzer das Portefeuille der öffentlichen Arbeiten übernahm, konnte man gewärtig sein, dass in den ganz unhaltbaren Verhältnissen dieses Ressorts eine einschneidende Veränderung eintreten müsse. Schwarzer zeigte in der That den festen Willen und die redlichste Absicht, den bei den Erdarbeiten eingerissenen Missbräuchen ernstlich zu steuern und die ganze Institution auf jenes Mass und jene Form zurückzuführen, in welcher allein sie intendirt war und sein konnte.

Einer seiner ersten Schritte war, dass er sich an den Sicherheits-, wie an den Gemeindeausschuss mit einem Erlasse wendete, in welchem er die Einsetzung eines provisorischen Centralcomités für Arbeiterangelegenheiten unter oberster Leitung des Ministeriums anzeigte.

Die Aufgaben dieses Centralcomités sollten sein, Erhebungen über den Stand und Zustand, sowie über die Zuständigkeit der verwendeten und der Verwendung bedürftigen Arbeiter zu pflegen, diese Daten evident zu halten, weiters Erhebungen über Nothwendigkeit, Anzahl, Umfang und Reihenfolge der öffentlichen Arbeitsobjecte, Fürsorge für die Beschaffung der hierzu erforderlichen Geldmittel zu pflegen, die oberste Ueberwachung der Ausführung dieser Arbeiten und der dabei zu beachtenden Grundsätze in technischer, ökonomischer und disciplinarer Hinsicht zu üben, und endlich die Herbeiführung eines den Anforderungen des Staates und der Gesellschaft möglichst entsprechenden normalen Zustandes der Arbeitsangelegenheiten überhaupt anzubahnen.

Dem Centralcomité traten Mitglieder des Gemeindeausschusses und des Sicherheitsausschusses bei, freilich mit grosser Hingebung für die Sache die letzteren schon deshalb nicht, weil das neue Comité unter der Leitung des Ministeriums stand und dadurch die souveräne Stellung des Sicherheitsausschusses wesentlich erschüttert wurde. Ueber die Thätigkeit des Centralcomités ist uns nichts bekannt geworden, wahrscheinlich wurde eine solche nicht entfaltet.

Am 2. August liess der Arbeitsminister an die Arbeiter bei den öffentlichen Bauten, welche zu ihren erlernten Gewerben zurückkehren wollten. die Aufforderung ergehen, sich bei dem Comité zu melden, da man dem Gewerbe und der Industrie durch Staatsmittel aufhelfen werde. Es meldete sich fast niemand. Bald darauf ordnete der Minister die Ausweisung der Fremden von den Arbeitsplätzen an. Die Ausführung dieser Massregel wurde mit der Behauptung hintertrieben, es seien keine Fremden da, weil alle vor dem 13. März Zugewanderten als Zuständige zu betrachten seien, oder man besässe überhaupt kein Recht. Fremde auszuweisen. weil die Kosten der Bauten aus der Staatscasse bestritten würden, in welche alle Provinzen einzahlen u. s. w.

Als diese Versuche, den krankhaften Zudrang zu den Erdarbeiten zu unterbinden, scheiterten, schritt Schwarzer zu einer radicaleren Massregel, nämlich zu einer Lohnreduction. Es wurde am 18. August zunächst der Abzug an dem Lohne der Weiber und Kinder vorgenommen, und zwar wurde der erstere auf 15 kr., der letztere auf 10 kr. herabgesetzt; eine ähnliche Lohnreduction für Männer sollte etwas später erfolgen.

Wir wollen gleich hier die socialpolitische Seite dieser verhängnissvollen Massregel beleuchten. Es gab unter den Demokraten des Jahres 1848 nur die eine Meinung, dass diese Verfügung des Arbeitsministeriums eine Provocation war, um einerseits dem weiteren Umsichgreifen des Proletariereinflusses ein Ende zu machen, andererseits des Sicherheitsausschusses sich zu entledigen, die Demokratie zu compromittiren u. s. w. Schwarzer

wurde von den Einen als das eingeweihte, von den Anderen als das seiner Mission unbewusste Werkzeug der reactionären Partei bezeichnet. Es ist schwer, nach 50 Jahren über die Motive einer Handlung etwas Bestimmtes aussprechen zu wollen, über welche keine Documente vorliegen. Eben deshalb ist es aber auch die Aufgabe des Geschichtsschreibers, insolange die bekannten natürlichen Gründe zur Erklärung einer Sache hinreichen, auch wirklich sich damit zu begnügen und auf Combinationen, welche auf dem Boden der Parteileidenschaft aufgesprossen sind, zu verzichten. Schwarzer hat durch keine seiner Handlungen vor oder nach seiner Ministerschaft bewiesen, dass er sich als Werkzeug der Reaction missbrauchen lasse; er hat vielmehr bewiesen, er allein, dass er sich nicht an ein Ministerportefeuille klammere: seine Feinde von rechts und links waren nicht im Stande, nur das geringste gegen ihn vorzubringen. was einen so schweren Verdacht rechtfertigen könnte. Schwarzer hat aber auch im Vollbewusstsein der Consequenzen jene Massregel getroffen. "Wenn jemand behauptet, eine solche Massregel ginge ohne Aufregung vorüber, zumal bei einem so demoralisirten Zustande eines grossen Theiles gerade dieser Arbeiter, der liegt noch in der Wiege der Erfahrung," heisst es in einem unmittelbar nach den Excessen in der "Allgemeinen Oesterreichischen Zeitung" erschienenen, offenbar von Schwarzer selbst herrührenden oder doch inspirirten Artikel.

Was Schwarzer vorschwebte, war ein heute von der Wissenschaft unangefochten acceptirter Grundsatz, dass die den Armen und Arbeitslosen zu bietende

öffentliche Hilfe nie über das den localen und zeitlichen Verhältnissen entsprechend abgeschätzte Existenzminimum hinausgehen dürfe, um nicht auf solche, welche noch arbeitsfähig sind und Arbeitsgelegenheit als Verlockung zu wirken. Es war ein unverantwortlicher und nur durch die socialpolitische Unreife zu entschuldigender Fehler des Sicherheitsausschusses, dass er den Lohn für die Nothstandsarbeiten statt zwischen Existenz- und Lohnminimum, höher als die bei derlei Arbeiten üblichen Löhne festsetzte. In der That haben die Gegner der Schwarzerschen Massregel, weniger das Wesen derselben, als den Zeitpunkt, in welchem sie durchgeführt wurde, ihre Form u. s. w. bemängelt. An solchen Kundgebungen posthumer Weisheit hat es ja nie gefehlt. Weit eher könnte man sagen, dass es verfehlt war, die Massregel zuerst auf die Weiber und Kinder zu erstrecken. und ihr dadurch etwas ausgesucht Hartes zu verleihen. Allein, gerade auf diesem Wege hoffte Schwarzer die Arbeiter an die neue Ordnung der Dinge allmählich zu gewöhnen. Jedenfalls hätte - von Aeusserlichkeiten abgesehen — was Schwarzer that, jeder andere Arbeitsminister, der nicht auf socialistischem Boden stand, thun müssen; das, wozu die fanatischen Stadtgarden die ministerielle Verfügung missbrauchten. das hat natürlich Schwarzer nicht zu verantworten.

Die Massregel wurde vom 19. August auf den Arbeitsplätzen officiell publicirt. Sie wurde zwar mit Murren, aber ohne ernste Demonstration aufgenommen, und der 19. und 20. August verliefen ruhig. Am 21. August zogen die Arbeiter wie gewöhnlich zur Arbeit und nahmen eine neuerliche Publication, ) in

welcher die Massregel vom 18. August vollständig aufrecht erhalten wurde, mit Ruhe hin: erst gegen 8 Uhr wurden sie zu einer Sturmpetition animirt; die Stimmung wurde besonders in dem Momente eine gereizte, als man erfuhr, dass auch die Männer demnächst eine Lohnreduction erfahren sollten. Die Arbeiter rotteten sich zusammen und zogen gegen die Stadt. Das Ministerium setzte sich bei der Kunde von dem Herannahen der Arbeiterschaaren mit allen revolutionären und regulären Behörden in Verbindung und forderte sie auf, alles, was in ihrem Wirkungskreise liege, vorzukehren. Man suchte die Arbeiter von der Stadt fernzuhalten; es kamen aber dennoch viele in die Stadt und begaben sich in die Aula. Die Legion, wie auch die Vorstadtgarden standen auf der Seite der Arbeiter; sie suchten sie gleichwohl zu beschwichtigen und erreichten es auch, dass trotz aller Feindseligkeit der Stadt- und Municipalgarden es an diesem und dem folgenden Tage zu keinem ernsteren Conflicte kam.

Am 23. August veranstalteten die Arbeiter im Prater eine Farce, bei welcher der Minister schlecht wegkam, wie solche aber damals nicht selten aufgeführt wurden. Man führte einen Esel in Procession herum, auf welchem eine Puppe mit einem Fünfkreuzerstück im Munde sass, der Minister Schwarzer, der den Arbeitern 5 kr. abgezogen hatte. Schwarzer wurde dann in effigie verbrannt, und als man sich durch dieses Autodafé genügend in Stimmung gebracht hatte, suchte man in Massen gegen die Stadt zu ziehen. Das war der Moment, den die spiessbürgerlichen und gegen das Proletariat feindseligen Stadt- und Municipalgarden

benützten, um das Spiel zum Aeussersten zu treiben. Am Eingange der Jägerzeile (Praterstrasse) stiessen die Arbeiter auf die Garden. Man weiss nicht, von welcher Seite die Feindseligkeiten eröffnet wurden, genug, die Garden feuerten wiederholt in den aus meist unbewaffneten Männern, Weibern und Kindern bestehenden Knäuel, sie hieben noch in die Fliehenden ein und schonten selbst Kinder nicht. Zahlreiche Leichen und Hunderte von Verwundeten bedeckten das Pflaster.

Bürger hatten Bürgerblut vergossen; die Revolution war geschändet, die Partei des Rückschrittes konnte sehen, dass ihre Stunde gekommen sei. Als die brutalen Männer der "Ordnung" in die Leopoldstadt zurückkehrten und ihre noch blutigen, aber mit Blumen bekränzten Säbel und die den Arbeitern entrissenen Fahnen triumphirend schwangen, wurden sie an den Fenstern von Damen mit Lebehochs und Tücherschwenken begrüsst. Das Bürgerthum hatte lange mit Widerwillen Arbeiterfreundlichkeit geheuchelt, es hatte lange den patrizischen Aristokratenstolz unterdrückt. und mit dem "Gesindel", das ihm die politische "Freiheit" erkämpft hatte, brüderlich verkehrt. Jetzt hörte der Zwang, die unnatürliche Verbrüderung auf: man wollte den Arbeiter wieder in die ihm vermeintlich gebührenden socialen Grenzen zurückgewiesen wissen, und gab sich gar keine Mühe, die brutale Gewalt, mit welcher man im Prater den Anfang gemacht hatte, zu rechtfertigen. Man bekannte offen seine Sympathien mit dem Militarismus und betonte rücksichtslos den Gegensatz zu den Demokraten, den Studenten, deren Legion sich neutral verhalten hatte, und den Vorstadtgarden.

Die Verhimmlichung der brutalen Gewalt hat in Wien sogar ihren classischen Dichter gefunden. Ein Grillparzer musste es sein, welcher den Kampf der Geister und Meinungen verächtlich hinter die Moral des Commissstiefels setzte, weil der erstere ihm, dem Typus des griesgrämigen Spiessbürgers, mitunter einmal die Nachtruhe störte. Darum wünschte er den Sieg der Armee in Italien, damit die Partei der militärischen Disciplin endlich auch in Wien "Ruhe und Ordnung" mache.

Glück auf, mein Feldherr, führe den Streich!
Nicht bloss um des Ruhmes Schimmer,
In Deinem Lager ist Oesterreich,
Wir Andern sind einzelne Trümmer.
Aus Thorheit und aus Eitelkeit
Sind wir in uns zerfallen,
In denen, die Du führst zum Streit,
Lebt noch Ein Geist in Allen.
Dort ist kein Jüngling, der sich vermisst
Es besser als Du zu kennen,
Der, was er träumt und nirgends ist
Als Weisheit wagt zu benennen u. s. w.

Wie tief musste das österreichische und Wiener Bürgerthum stehen, wenn selbst ein Grillparzer nicht das Infamirende eines solchen Glaubensbekenntnisses empfand. Einige Monde später dachte vielleicht auch er über den Geist der Soldatesca anders — wir nehmen das zur Ehre seines Gedächtnisses an —; im August konnte man aber die militärische Unterdrückung der Arbeiter- und Studentenherrschaft kaum mehr erwarten. Gewiss hat der Hof und Adel alles gethan, um den Gang der Geschichte rückläufig zu machen, aber die Bourgeoisie lief diesen beiden Factoren förmlich den Rang ab. Angeborene Bedientenhaftigkeit

Ţ

(Bediententreue nach oben, Bedientenhochmuth nach unten) einerseits, das berechtigte Bedürfniss nach wirthschaftlicher Consolidirung, und die unberechtigte heillose Furcht vor dem "Communismus" andererseits, das war es, was dem Bürgerthum in den Gliedern lag. Sie fragten gar nicht mehr um die politischen "Errungenschaften", der wirthschaftliche und sociale Kaufpreis, um den sie dieselben erstehen sollten, war ihnen viel zu hoch.

Die kleinen Vorstadtbürger, meist zu Sitzgesellen herabgesunkene oder bereits ganz ruinirte Handwerker und die Studenten, hielten treu zu den Arbeitern und zur Demokratie. Aber die Ereignisse des 23. August enthüllten ihnen den ganzen Ernst der Situation. Die Flitterwochen der Revolution mit ihren Illusionen waren vorüber, und ein tiefer Pessimismus riss jetzt ein. Der Sicherheitsausschuss hatte in der ganzen Angelegenheit eine erbärmliche Rolle gespielt; er hatte, als das Ministerium ihm die Executive entriss, nicht den Muth, die Arbeiter, die unbedingt auf seiner Seite gestanden wären, aufzurufen, und sich in einen Kampf mit der Regierung einzulassen. Er wollte, wie gesagt, ebenso wenig ein Wohlfahrtsausschuss werden als der Reichstag zwei Monate später die Rolle des Convents übernehmen wollte; ob dies zum Heile und Segen Oesterreichs geschah, haben wir nicht zu untersuchen. Der Sicherheitsausschuss liess daher die furchtbaren Vorgänge des August einfach geschehen, und besass nur noch den Muth des Selbstmörders. Am 24. August löste er sich noch zur rechten Zeit, ehe die Regierung die Auflösung verfügen konnte, selbst auf. Damit war die Revolution entschieden: die Demokratie

r

sah zwar thränenden Auges, aber die Hände in den Taschen zu, wie ihr berufenes Organ verschwand, und auch sie wagte kein Wort, keine That, um sich diese ureigenste Institution der Revolution zu erhalten. Das Spiel war verloren.

Minister Schwarzer gab unmittelbar nach dem traurigen Ereignisse im Prater die Demission, führte aber eine kurze Zeit noch seine Geschäfte weiter. Die unbedingt gut zu heissenden Massregeln gegen das Unwesen bei den öffentlichen Arbeiten konnten jetzt mit grösserem Nachdruck und Erfolg durchgeführt werden. Die Zahl der Erdarbeiter war bald auf die Hälfte reducirt, und wenigstens die crassesten Missbräuche wurden abgeschafft.

Der in der Arbeiterfrage erfolgte Umschwung machte sich aber auch sonst fühlbar. Viele Zugeständnisse, welche die Arbeitsgeber an ihre Gesellen nach der März- und Mairevolution gemacht hatten, wurden nun auf einmal zurückgenommen. Selbst die Druckerprincipale versuchten, an den gemachten Zugeständnissen zu quängeln; der Lohntarif behagte ihnen nicht, gewisse Dinge wenigstens sollten "dem freien Uebereinkommen zwischen Herrn und Gehilfen überlassen bleiben".

In den Versammlungen der Drucker wurde die Frage lebhaft erörtert. Man beschloss die Gründung eines "Gutenbergvereines", wie solche auch in Deutschland bestanden, um einen Anschluss an die grosse Organisation der Typographen Deutschlands zu finden. Allein, die constituirende Generalversammlung fand erst am 21. October, wenige Tage vor der Einnahme Wiens durch Windischgrätz statt.

Auch unter den übrigen Arbeitern gährte es. Der Arbeiterverein plante, um die Arbeiterverhältnisse in Wien zu ermitteln, ein "Arbeiterparlament", eine Versammlung von Arbeitern, zu welcher jede Branche drei Delegirte hätte entsenden sollen, einzuberufen. Das Programm dieser Enquête war: 1. Gleichstellung der politischen Rechte des Arbeiters mit den anderen Ständen. 2. Einsetzung eines Arbeiterministeriums, in welchem auch Arbeitnehmer und Arbeitgeber Unterstaatssecretäre vertreten sein sollen. 3. Freies Niederlassungsrecht. 4. Vollkommene Gewerbefreiheit. 5. Feststellung einer kürzeren Arbeitszeit. 6. Bildungsanstalten für die arbeitende Bevölkerung, 7. Errichtung von Kranken- und Invalidencassen mit staatlicher Beihilfe. 8. Einführung von Gewerbeschiedsgerichten. 9. Aufhebung des Passzwanges. 10. Unbeschränkte Heiratserlaubniss. 11. Ueberreichung des Ergebnisses des Arbeiterparlamentes an den hohen Reichstag mit der Forderung, die Wünsche und Bedürfnisse der Arbeiter Oesterreichs zu berücksichtigen und ihnen gerecht zu werden.

Das "Arbeiterparlament" fand leider wegen der dazwischen getretenen Octoberereignisse nicht statt, und somit kam es auch nicht dazu, dass einem österreichischen Parlamente schon im Jahre 1×4× ein klares socialpolitisches Programm der Arbeiterschaft überreicht werden konnte.

Es verdient, wenn auch nur als historische Pikanterie, in einem Buche über die socialen Bewegungen des Jahres 1848 vermerkt zu werden, dass im Sommer des Jahres Michael Bakunin und Karl Marx in Oesterreich weilten. Bakunin war zum Slavencongress in Prag erschienen und bildete hier während des Pfingstaufstandes mit einigen anderen slavischen Revolutionären eine Art Generalstab, der den höchsten Widerstand zu organisiren sich bemühte. 9) Von einer eigentlich socialistischen Agitation Bakunin's in Prag ist nichts bekannt geworden. Der Vater des Actionsanarchismus, oder wie er es nannte, des "Amorphismus", befand sich damals in Bezug auf seine Anschauungen selbst noch in einem sehr amorphen Zustande: er hatte kaum die ersten Keime der Proudhon'schen Lehre in sich aufgenommen, und pendelte einstweilen noch von der deutschen Demokratie zum knutenlüsternen Panslavismus hin und her.

Ebenfalls in kritischer Zeit weilte Karl Marx in Wien, nachweisbar vom 28. August bis 7. September. 10) Marx hatte wohl gehofft, für seine Ansichten hier einen der Agitation zugänglichen Boden zu finden, sah sich hierin aber bitter enttäuscht. Schon das freundliche Zusammengehen eines Theiles des Bürgerthums mit dem Proletariate war ganz und gar nicht nach seinem Geschmacke. In einer am 28. August abgehaltenen Versammlung des demokratischen Vereines sprach er das bis dorthin in Wien kaum gehörte Wort aus. sich bei dem Augustrummel um nichts als um einen Kampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat handle. Dr. Hermann Jellinek sirte gegen ihn, aber Marx war nicht so leicht zu bekehren, und in der "Neuen Rheinischen Zeitung" liess er sich über die Unreife der Wiener Revolutionsmänner nicht besonders liebenswürdig aus. In den ersten Tagen des September sprach Marx wiederholt im "Arbeitervereine". Er hielt einen Vortrag über "Lohnarbeit und Capital". Alle Revolutionen seien sociale; das Capital bestehe nicht aus Geld, sondern aus Rohstoffen, Productionsinstrumenten etc. Die Behauptung, dass die Interessen des Capitalisten und des Lohnarbeiters dieselben seien, sei falsch. Mit der Theilung der Arbeit wachse die Concurrenz unter den Arbeitern, es sinkt der Lohn; noch viel mehr durch das Maschinenwesen. Die Productionskosten bestimmen den Arbeitslohn. (?) Die Civilisation vermehre nicht das Wohlbefinden der Arbeiter, im Gegentheile, es wachsen die Steuern und die Lebensbedürfnisse u. s. w.

Schon aus diesem kurzen Berichte geht hervor, dass sich Marx bemühte, die Wiener Arbeiter für seine Lehre zu gewinnen; aus der ungelenken Wiedergabe des Vortrages durch den Präsidenten des Arbeitervereines<sup>11</sup>) ist aber auch zu ersehen, dass Marx hier einen sehr schlechten Boden vorfand. Ziemlich enttäuscht mag er Wien – vermuthlich gleich nach dem 7. September – verlassen haben. Wenn man ihm den Vorwurf machte, er habe bei den gleich zu schildernden Septemberunruhen die Hand im Spiele gehabt, so war das eine purblanke Erfindung. Marx hatte um diese Zeit zuverlässig Wien bereits verlassen.

Auch die Genesis dieser Septemberunruhen, dieses Wetterleuchtens vor dem grossen Ungewitter des October, ist in erster Linie in wirthschaftlichen Veranlassungen, in der von Tag zu Tag beängstigender um sich greifenden Verelendung des Handwerkerstandes, des Kleinbürgerthums zu suchen.

Wir haben die traurige Lage des kleinen Gewerbes und ihre Voraussetzungen wiederholt geschildert; durch die Vorgänge in Südungarn, durch die Scheidewand, welche sich in Folge der politischen Vorgänge zwischen Wien und jenem Hauptabsatzgebiete der Wiener Industrie aufthürmte, wurde der letzteren ein neuer empfindlicher Schlag versetzt. Im Gemeindeausschusse mehrten sich die Ansuchen von Gewerbetreibenden um Gewährung von Vorschüssen oder Unterstützungen zur Fortführung ihrer Gewerbe. Im Auftrage und unter Leitung des Ministeriums bildete sich ein Comité, welches sich die Aufgabe stellte. mittellose Gewerbsleute durch Zuwendung von Rohstoffen. Abnahme von Producten und nöthigenfalls auch durch Zuwendung von Barmitteln zu unterstützen. Das Finanzministerium setzte für diesen Zweck eine Summe von 500,000 fl. aus. die jedoch vorderhand nicht in Angriff genommen wurde: überhaupt scheint sich das Comité in seiner Thätigkeit nicht überstürzt zu haben.

Und doch drängte die Noth unabweislich, dem Handwerke mussten Creditquellen eröffnet werden, sollte es nicht verdorren und verschmachten. Man hatte wiederholt in der Presse und auf der Tribüne die Heranziehung des Credites der Nationalbank für das Kleingewerbe angeregt. Otto Hübner verlangte, 12) dass die Bank Fabrikanten und Gewerbsleuten Darlehen auf ihre Producte und Waaren gewähre. Thatsächlich wurden von Seite der Bank 4,000.000 fl. zu diesem Zwecke bestimmt, 13) ob aber auch wirklich verwendet, ist nicht bekannt. Ende August machte ein Th. Iwan dem Gemeindeausschusse den Vorschlag zur Errichtung eines gewerblichen Creditinstitutes auf Grund einer von der Nationalbank aufzunehmenden Anleihe von 500,000.000 fl. Der Vorschlag wurde mit

Rücksicht auf die bekannte Finanzlage der Nationalbank als unausführbar ad acta gelegt.

Auch der Reichstag hätte mehreremale Gelegenheit gehabt, sich zu einer That für die Gewerbetreibenden aufzuraffen, da die demokratischen und liberalen Abgeordneten wiederholt mit praktisch durchführbaren Projecten hervortraten. In der Sitzung vom 23. August stellte der Abgeordnete Latzel den Antrag, die Reichsversammlung erkläre Volksbanken, zusammenhängend mit den zu errichtenden landesfürstlichen Behörden für nothwendig und fordere sachkundige Männer zur Ausarbeitung entsprechender Pläne auf. Der Antragsteller sagte in der Motivirung. dass mit der Nationalbank nur einige, verhältnissmässig wenige, meist durch grossen Besitz, mindestens aber durch ausgedehnten Credit begünstigte Personen in directem Verkehr stünden; alle übrigen, die immense Majorität sei von dieser Handvoll von Millionären abhängig, sie seien die Zinsholden dieser Wenigen. Die Zeit, wo die Reichen Anstalten für Reiche gründeten, um sich noch mehr zu bereichern, sei hoffentlich für immer vorbei; Gemeinnützigkeit für die grosse Menge Besitzloser und wenig Besitzender sei die Losung des Tages und der Zukunft, und daher sei es Aufgabe des Reichstages, billigen, raschen und jedem zugänglichen Credit zu schaffen. Latzel wollte, dass diesen Anstalten das Vermögen der Witwen Waisen, der Kirchen und Stifte anvertraut werde, und wollte sie daher in engste Verbindung mit den zu errichtenden landesfürstlichen Behörden bringen. Er nahm dieselben zunächst für die Landwirthschaft in Anspruch; durch die Zuführung von Capital an die

Landwirthschaft werde man am besten im Stande sein, der progressiven Vermehrung des Proletariates Schranken zu setzen; sodann sollten die Volksbanken aber auch dem Handel und Gewerbe zugute kommen.

Allein, die Versammlung war auf socialpolitischem Gebiete des Gehens und Stehens unkundig wie ein kleines Kind; sie zeigte wenig Lust, an eine Frage zu tasten, welche nach der Meinung der Mehrheit ganz unberechenbare Folgen für die wirthschaftlichen und finanziellen Zustände hätte haben können. Und so kam es denn nicht einmal zu der von Latzel gewünschten platonischen Erklärung, dass der Reichstag die Schaffung neuer Creditanstalten für das Volk für nothwendig erachte.

Angesichts der Unfähigkeit und Willenlosigkeit des Reichstages und Gemeindeausschusses, Hilfe zu schaffen, darf es nicht Wunder nehmen, dass ein aus der Mitte des Volkes selbst auftauchender Plan zur Geldbeschaffung eifrig aufgegriffen und blindgläubig hingenommen wurde. Der uns schon bekannte August Swoboda hatte unmittelbar nachdem sein erstes Project vom Sicherheitsausschusse und Gemeindeausschusse zurückgewiesen worden war, sich an den Entwurf eines neuen Projectes zur Begründung eines "Privatdarlehenvereines ohne Hypothek" gemacht. 14) Das neue Project war eigentlich nur eine Modification, und zwar eine Verschlechterung des ersten, indem die früher geforderte Sicherstellung der Antheilscheine auf den Realbesitz jetzt weggelassen erschien. Der Finanzplan Swoboda's war diesmal noch gewagter; er dachte sich einen Verein aller nothleidenden Gewerbsleute, welcher 200.000 Stück "Actien" à 20 fl. C.-M.

mit der Benennung "Actien der Wiener Gewerbemänner" ausgeben und zu deren Ankauf das Publicum einladen sollte; jede Actie sollte zu 5% verzinst werden. Durch den Verkauf der 200.000 Actien wäre dem Vereine ein Capital von 4,000.000 fl. zugeflossen; dieses sollte dazu verwendet werden, um Gewerbetreibenden zum Fortbetriebe ihres Geschäftes, zur Tilgung ihrer Schulden u. s. w. Vorschüsse zu gewähren. Die Rückzahlung des Capitales sollte an den Verein in monatlichen Raten von 20/0 des dargeliehenen Betrages erfolgen. Eventuell dem Vereine erwachsende Verluste sollten auf alle Mitglieder gleichmässig repartirt werden, also Solidarhaft. Der Verein seinerseits sollte allmonatlich so viele, durch das Los getroffene Actien zurückzahlen, als die eingelaufenen Gelder erlaubten: Auf diese Weise hoffte Swoboda in vier Jahren und zwei Monaten die ganze Summe zurückgezahlt zu haben.

Swoboda's felsenfester mutualistischer Glaube. der in diesem Project fast noch mehr als in dem ersten hervortritt, verleitete ihn zu der Erwartung, dass die "Actien der Wiener Gewerbemänner" allgemeinen Courswerth bekommen würden, und er scheint nicht Wenige gefunden zu haben, welche sich gleich ihm derselben schmeichlerischen Hoffnung hingaben. Dass natürlich die kleinen Gewerbetreibenden, welche nichts als die Einschreibegebühr von 10 kr. riskirten und auf allerlei Darlehen hofften, in Massen herandrängten, kann nicht Staunen erwecken. Es scheinen sich aber auch Leute gefunden zu haben, welche ihr Geld in Swoboda'schen Actien anlegten, und Andere, welche solche Actien übernahmen. Als nun gar die Minister Doblhoff und Hornbostel als Privatpersonen, in der Meinung, einen wohlthätigen Zweck zu unterstützen, grössere Beträge zeichneten und dies öffentlich bekannt wurde, hielten Viele dies für einen Act staatlicher Garantie und traten gleichfalls mit kleineren Beträgen bei. Man sagt, dass die Zahl der an dem Vereine Interessirten schliesslich 40.000 betragen habe.<sup>15</sup>) Freilich fehlte es auch nicht an öffentlichen Warnungen vor dem "Schwindel", als den man das Swoboda'sche Unternehmen vielfach ansah. Swoboda wurde durch das Ministerium auf das Eindringlichste verwarnt und darauf aufmerksam gemacht, dass er durch seinen Verein sich und viele Andere ins Unglück stürze, und am 29. August erklärte Handelsminister Hornbostel in öffentlicher Reichstagssitzung, er bedauere, dass dieser Privatdarlehensverein entstanden sei, er habe den Gewerbsleuten ein Versprechen gemacht, das schwer in Erfüllung gehen dürfte, da die Basis, auf der er beruht, unsicher sei.

Das war damals aber schon zu spät. Die Weitergabe der "Actien der Wiener Gewerbemänner" stiess, wie zu erwarten, bald auf unüberwindliche Schwierigkeiten, sie sanken rapid im Werthe und wurden um Spottpreise losgeschlagen. Darüber entstand begreifliche Aufregung. Der arme Swoboda bot nun alles auf, um eine Garantie für sein Unternehmen, für den Cours der Papiere zu erlangen. Er verlangte zuerst, dass der Kaiser diese Garantie übernehmen möge, <sup>16</sup>) und als dies kurzweg zurückgewiesen wurde, die Erregung unter den in ihren Hoffnungen Getäuschten aber bereits ihren Siedepunkt erreicht hatte, wendete er sich an den Gemeindeausschuss mit dem Ersuchen um

Garantirung der von ihm ausgegebenen Actien; es war am 11. September, also just an jenem Tage, wo die Trauerfeier für die im August gemordeten Arbeiter von den demokratischen Vereinen abgehalten wurde und die Massen sich ohnedies in erregtester Stimmung befanden.

Vor dem Berathungssaale des Gemeindeausschusses und auf den Galerien drängten sich Tausende von Menschen. Der Ausschuss — der angesichts des Auflaufes nicht den Muth hatte, das Gesuch schlankweg abzulehnen — überwies dasselbe einem Comité zur Untersuchung und Prüfung.<sup>17</sup>) Dieser Beschluss rief jedoch auf den Galerien furchtbare Erbitterung hervor; man schrie und tobte, sprang von der wenig über dem Niveau des Saales liegenden Galerie in den Berathungsraum, suchte mit Drohungen den Gemeinderath zur sofortigen Annahme des Gesuches zu bewegen, und trieb ihn, als dies nicht gelang, einfach auseinander. Der tobende Haufe, zumeist aus Handwerkern und kleinen Fabrikanten bestehend, welche den Vorstadtgarden angehörten, stürzte sich hierauf<sup>18</sup>) auf den Judenplatz zum Palais des Ministers des Innern, drang bis in die Zimmer des Ministers und plünderte, als man diesen nicht fand, alle Räume. Ein Theil der Stadtgarden, welcher sich aus den wohlhabenden Bürgerclassen recrutirte, trat auch hier wieder dem anderen aus der armen Bürgerschaft bestehenden Theile der Nationalgarde feindlich gegenüber.

Tags darauf erklärte die Regierung in einer Kundmachung, dass der Staat sich in eine Privatangelegenheit nicht einmischen könne, dagegen wolle er, damit die Geschäftsleute durch die bereits ausgegebenen Actien nicht Schaden leiden, eine Commission zur genauen Untersuchung und Hintanhaltung aller ferneren Umtriebe des Vereines einsetzen. Das genügte den aufgeregten Massen nicht; es kam zu neuen Tumulten, welche den 12. und 13. September erfüllten, und mitten unter welchen der Ruf nach Wiedereinsetzung des Sicherheitsausschusses ertönte, der ein tausendfaches Echo fand.

Diesen Augenblick hatte die Partei des gewaltsamen Widerstandes nur abgewartet, um — entgegen den klaren Maizugeständnissen, nach welchen das Militär nur über Requisition des Nationalgardeobercommandos interveniren durfte — die Truppen ausrücken und gegen die Aula, den vermeintlichen Herd jeder Unruhe, marschiren zu lassen. Drohend standen sich einige Stunden hindurch Militär und Volk mit schussfertigem Gewehre gegenüber, und es wäre gewiss schon am 13. September zu dem blutigen Zusammenstoss gekommen, der erst zwei Wochen später erfolgte, wenn der Putsch gelungen wäre, und der Reichstag, der sich in Permanenz erklärte, nicht die sofortige Zurückziehung der Truppen durchgesetzt hätte.

Unter dem Eindrucke dieser Ereignisse beschloss der Reichstag einhellig über Antrag der Abgeordneten Brestel, Goldmark und Genossen, dem Ministerium einen Credit von zwei Millionen Gulden zu dem Zwecke zu eröffnen, um durch zinsfreie Vorschüsse wenigstens im ersten Jahre den Gewerbetreibenden der Stadt Wien in ihrer bedrängten Lage aufzuhelfen, jedoch seien die vom Minister bereits zu dem gleichen Zwecke angewiesenen 500.000 fl. in diese zwei Millionen ein-

zurechnen. Ein Theil dieser Summe wurde dazu verwendet, um sofort die im Besitze der Gewerbetreibenden sich befindlichen Swoboda'schen Actien gegen Erlag eines Schuldscheines an die Staatsverwaltung zu  $20^{\circ}/_{\circ}$ igen Theilbeträgen einzulösen, was wohl nicht wenig zur Beruhigung der Massen beitrug.

Pillersdorf als Referent des Finanzausschusses empfahl diese staatliche Hilfe für die Gewerbetreibenden mit der Gewissens- und Rechtsverwahrung, dass er kein Anhänger der Lehre sei, dass der Staat die Verpflichtung habe, für Arbeit und Erwerb zu sorgen; er glaube, der Staat leiste seinen Verpflichtungen Genüge, wenn er die Hindernisse beseitigt, welche dem Erwerbe und Verdienste entgegenstehe, und wenn er jedem die Mittel erleichtert, nach seinen Kräften, nach seinen Fähigkeiten und nach seinen Neigungen Arbeit und Erwerb zu suchen. 19)

Ein Beweis aber, wie mächtig der Einfluss der Swoboda'schen Idee — wenigstens der ursprünglichen Idee eines hypothecirten Volksanlehens war, geht daraus hervor, dass in derselben Sitzung des Reichstages vom 13. September der Abgeordnete Neuwall diese Idee aufnahm und an den Handelsminister die Anfrage stellte:

"Nachdem das Volk selbst, ich möchte sagen, instinctmässig die Richtung angedeutet hat, in welcher ihm Hilfe zukommen kann, dasselbe aber allein weder den rechten Weg zu finden, noch die Mittel zur Verfolgung desselben herbeizuschaffen im Stande ist, frage ich das Ministerium, ob es einem Anstande oder Bedenken unterliegen könne, die Stadt Wien selbst aufzufordern, einen Theil ihres Realvermögens als Hy-

pothek zur Begründung einer Leih- und Escomptebank für kleine Handel- und Gewerbetreibende in Wien zu widmen, und auf dieser Basis durch Ausgabe von Actien, unter Garantie, Ueberwachung und Leitung der Stadtgemeinde selbst, dem drohenden Ruine der Wiener Bürger, denen der Staat schon seit früher für unendliche Opfer, jetzt aber Oesterreich für die erlangte Freiheit den Dank schuldet, zuvorzukommen und den vielfältigen bedauerlichen Aufregungen und Ruhestörungen durch Unterstützung und möglichste Zufriedenstellung der Wiener Bürger den wirksamsten Damm entgegenzusetzen?"

Handelsminister Hornbostel erwiderte, die Stadt Wien habe allerdings ein nicht unbedeutendes Vermögen in Liegenschaften, dasselbe sei jedoch nicht ohne Belastung. Die Stadt Wien wäre in diesem Jahre sogar bemüssigt gewesen, ein Darlehen von der Nationalbank aufzunehmen, um die Nothstandsbauten fortführen zu können und um gegen die Bauunternehmer ihre Verpflichtungen einhalten zu können. Ob die Stadt Wien in der Lage sei, eine solche Bank ins Leben zu rufen, könne er für sich allein nicht aussprechen, er sei aber gern bereit, diese Frage an die Gemeindevertretung zu richten. Er wolle keinesfalls in Abrede stellen, dass eine solche Bank, wenn sie in geeigneter Weise ins Leben gerufen würde, von der grössten Nützlichkeit und von den erspriesslichsten Folgen sein dürfte. Das Ministerium werde es sich zur Pflicht machen, alles vorzukehren, um eine solche Bank baldmöglichst ins Leben gerufen zu sehen. Ob diese Bank von Privaten zu errichten oder in Vereinigung mit der Nationalbank ins Leben zu rufen

sei, ob sich die Stadt Wien dabei betheiligen werde, das alles lasse sich jetzt nicht beantworten, aber das Ministerium werde alles daran wenden, dass ein solches Institut überhaupt zu Stande komme.

Die politischen Ereignisse der kommenden Zeit haben dieses von dem redlichen Hornbostel gewiss aufrichtig gemeinte Versprechen, sowie tausend andere illusorisch gemacht.

Ebenfalls noch am 13. September fragte derselbe Neuwall den Kriegsminister, ob man denn nicht den Handwerkern und kleinen Fabrikanten wenigstens dadurch helfen könne, dass man die erforderlichen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Armee in Wien oder in den grösseren Provinzstädten im Einvernehmen mit den betreffenden Innungen auf Grund von Normalpreisen den Gewerbetreibenden übergebe? Latour erklärte sich in Hinkunft bei Bestellungen für die Armee bereit, das Handwerk zu berücksichtigen. Die kommende Aera der Reaction hat dieses Versprechen ihres Martyrers aber nicht eingelöst; dieselbe Partei, welche heute ein Patent auf den Gewerbeschutz genommen zu haben scheint, hat in der Zeit ihrer unbedingten Herrschaft in den Fünfzigeriahren an die Handwerker nicht gedacht und sich bei den Armeelieferungen vielmehr in Geschäfte eingelassen, welche die schmutzigste Corruption zeitigten, wie der Process Richter-Eynatten nachträglich enthüllte.

In der constituirenden Reichsversammlung fehlte es aber an Anregungen und Plänen zu einer vernünftigen Gewerbereform keineswegs, und wenn dem guten Willen besonders der Mitglieder der Linken nicht die rettende That folgte, so lag die Schuld wahrlich nicht an dem Reichstage, sondern an jenen Leuten, welche die Thätigkeit der Constituante planmässig lahmlegten, wie an den Ereignissen, welche begreiflicherweise den Blick von den kleinen Schmerzen eines Standes ablenkten, an den Ereignissen, welche die natürliche und unerlässliche Voraussetzung für die Lösung jedes anderen wirthschaftlichen und socialen Problems, die Freiheit in Frage stellten. Waren doch die betroffenen Stände in jener traurigen, aber grossen Zeit auch gross genug, ihren Classenstandpunkt, ihr kleines Sonderinteresse in den Hintergrund zu stellen, so oft die Fahne der Freiheit, der Freiheit, die für Alle galt, entrollt wurde.

## Achtes Capitel.

## Die Octoberrevolution. Schluss.

Die Octoberrevolution war keine Programmrevolution wie die des März oder Mai; da gab es nichts durchzusetzen, da galt es nicht noch eine sociale Scheidewand niederzureissen; die Octoberrevolution war ganz einfach ein den Massen des Volkes aufgezwungener Kampf um die Freiheit, um die Erhaltung alles dessen, was bisher errungen worden war. Ob nun die Herausforderung zu diesem blutigen Waffentanz ausdrücklich in dem Kriegsplane der vereinigten reactionären Parteien gestanden, oder ob der gewaltsame Widerstand, welchen das Volk am 6. October dem Abmarsche der deutschen, gegen die Ungarn comman-

dirten Grenadiere entgegensetzte, bloss als guter Anlass aufgegriffen wurde, um das am 13. September durch die Wachsamkeit des Reichstages vereitelte Spiel noch einmal zu wagen, das kann an der historischen Beurtheilung der Thatsachen wenig ändern. Jedenfalls war von Seite der Hof- und Adelspartei alles zum Schlagen vorbereitet, und man liess sich mit um so grösserem Vergnügen provociren, als man sich der Bundesgenossenschaft der eigentlichen Bourgeoisie und eines Theiles der Nationalgarde sicher glaubte, vielleicht auch versichert hatte.

Thatsächlich kämpften am 6. October die Leopoldstädter und Stadtgarden an der Seite des Militärs gegen das Volk, die Arbeiter, Studenten und Vorstadtgarden. Gleich als die Nachricht von den blutigen Vorgängen bei der Taborbrücke einlangte, besetzten die Garden des Kärntnerviertels den Stephansthurm. um zu verhindern, dass die grosse Glocke geläutet und die Stadt rechtzeitig allarmirt werde; die Folge dieses Versuches, welcher übrigens missglückte, war der blutige Zusammenstoss der genannten reactionären Garden mit den demokratischen Wiedener Garden am Stephansplatze, welcher den unmittelbaren Anlass zu dem mörderischen Kampfe zwischen Militär und Volk am Graben und zu jener grenzenlosen Erbitterung der siegreichen Volksmassen bildete, die einige Stunden später zur Lynchjustiz an dem Kriegsminister Latour führte. 1)

Nach der blutigen Lehre, welche die reactionären Garden am 6. October erhalten hatten, zogen sich diese wohl von der activen Bekämpfung der demokratischen "Partei in Waffen" zurück; ein Theil verliess, dem Vorbilde des Hofes folgend, den heissen Boden Wiens, und überliess das Feld den Siegern des 6. October, d. i. den vereinten Studenten, Kleinbürgern und Arbeitern. Der zurückbleibende Theil suchte wenigstens durch passiven Widerstand den Gang der Ereignisse in einem für die Demokratie möglichst ungünstigen Sinne zu beeinflussen. Wie lähmende Bleigewichte hängte sich diese Bourgeoisie an alle Entschliessungen des ohnedies wenig actionsfähigen Nationalgardeobercommandos und des Gemeinderathes; sie verstand es zu vereiteln, dass die Demokratie den von ihr selbst kaum so glänzend erwarteten Sieg ausnützte und zur Offensive griff, sie stand jeder energischen Massregel des Obercommandos breitspurig im Wege und wusste es zu hintertreiben. dass die Cernirungsbestrebungen der kaiserlichen Truppen durch energische Ausfälle, wie sie im Plane des kriegserfahrenen Revolutionsgenerales Bem lagen. gestört würden;2) sie war es auch, welche im entscheidenden Augenblicke die bedrohten Punkte dem anstürmenden Militär fast kampflos preisgab.

Die radicale Partei suchte zwar den Bestrebungen der revolutionsmüden Bourgeoisie entgegenzuarbeiten, so gut es ging; es wurde nach dem blutigen Zerwürfnisse am 6. October eine scheinbare Aussöhnung herbeigeführt, der Flucht der reichen und wohlhabenden Familien aus Wien, dem Austritte der Beamten aus der Nationalgarde u. s. w. wurde nicht nur nichts in den Weg gelegt, derselbe wurde sogar gefördert; vor allem aber wurden die grossen Arbeiter- und Proletariermassen, welche den Grundpfeiler der radicalen Partei bildeten, bewaffnet und, so gut es ging, als mobile

Corps organisirt. Selbst ein so berufsmässiger Denunciant wie Wenzel Dunder.3) der sich schon vor dem Falle Wiens in seiner Eigenschaft als Nationalgardeofficier, als einer der wüthendsten "Ruhe und Ordnung"-Heuler hervorthat, konnte nicht umhin, die musterhafte Haltung dieser neugeschaffenen Volkswehr anzuerkennen. "Die Physiognomie der Stadt war dieselbe wie in den früheren Tagen, mit dem Unterschiede bloss, dass man in den Strassen immer mehr und mehr Bewaffnete, sowie eine geringe Anzahl von Weibern und Kindern sah. Das Flüchten aus der Stadt ging in Massen fort, unter den Zurückbleibenden herrschte jedoch der beste Geist. Sie wollten bewaffnet für ihre Rechte stehen und mit denselben fallen. Unter den ungeheueren Mengen, die grösstentheils zur niederen Classe gehörten und heute (11. October) vollständig mit Gewehr und Schiessbedarf versehen waren, wurde durchgängig keine Aeusserung der Roheit, der Gesetzlosigkeit vernommen. Sie fügten sich Alle freudig und bereitwillig jedem noch so gefährlichen Commando. das sie nach ihrer Ansicht zur Vertheidigung der gesetzlichen Errungenschaften berechtigte." Der erste Wiener Arbeiterverein wendete sich in einer Adresse an den Reichstag, um demselben zu versichern, dass der Verein für die Aufrechterhaltung sowohl der Freiheit, als auch der gesetzlichen Ordnung glühe, und einem anarchischen Zustande durchaus nicht das Wort reden werde, und dass es den Arbeitern nicht um Raub und Plünderung zu thun sei.

Freilich, je näher die Gefahr rückte, je unvermeidlicher der Kampf schien, je heisser die begeisterte Kampfeslust auf der einen Seite entflammte, je offen1

kundiger die Sympathien mit den Bedrängern auf der anderen Seite wurden,<sup>4</sup>) desto schwieriger wurde die Stimmung des "Volkes" gegen die "Reichen", desto schroffer die Kluft, welche sich zwischen den beiden socialen Lagern gebildet hatte, und rauhe Schlachtrufe des Classenkampfes wurden laut. Reichthum schien gleichbedeutend mit Feigheit und Verrath an der Freiheit und war deshalb in den Octobertagen just keine Empfehlung; indes wurde mit der "Heiligkeit des Eigenthums" ein förmlicher Cult getrieben, und praktische Verletzungen des Eigenthumsrechtes kamen im October weniger vor als im März.

Eine sociale Geschichte der Octoberereignisse hat nichts weiter zu registriren, als diese schon durch die vorangegangenen Ereignisse entstandene sociale Kluft innerhalb der Bevölkerung, eine Kluft, welche allerdings das Grab der gemeinsamen Freiheit werden sollte. Die Wiener Demokratie war nach dem Siege vom 6. October von der frohen Zuversicht erfüllt, Wien werde sich halten können; freilich rechnete sie dabei auf die Einigkeit im Bürgerthume, auf die Dankbarkeit der Landbevölkerung und auf die Hilfe der Ungarn. Alle diese Hoffnungen sollten bitter enttäuscht werden.

Zahlreiche volksthümliche Abgeordnete und Publicisten, auch Hans Kudlich selbst zogen auf dem Lande umher, um die Bauern zu bewegen, dass sie ihren bedrohten Brüdern und Vorkämpfern in Wien bewaffnete Hilfe brächten. Allein, die Bauern kamen — einige kaum nennenswerthe Ausnahmen abgerechnet — nicht, es lebte in diesen verknechteten Seelen nichts mehr vom Geiste Stefan Fadinger's. Die Bauern be-

nützten höchstens die Gelegenheit, um ihr Getreide theuer nach Wien zu verkaufen, das war der Dank für die Befreiung von Robot und Zehent. Man hat immer gesagt, der Reichsrath hätte den Landsturm aufbieten müssen, dann wäre der Bundschuh gegen Wien getragen worden. Allein, es ist mehr als fraglich, ob die Bauern dann zahlreicher gekommen wären; der Reichstag war für sie Hekuba. Die Bauern zogen es vor, das was ihnen der Reichstag als Recht erwirkt hatte, noch einmal kniefällig als Gnade aus der Hand des Kaisers sich geben zu lassen, und empfingen die gegen Wien anrückenden Truppen an den meisten Orten wie Erlöser und Erretter. Sie waren ja saturirt und hatten an der Revolution weiter kein Interesse.

So im Inneren durch die reiche und revolutionsmüde Bourgeoisie gelähmt, von aussen durch die Bauern im Stiche gelassen, war der Kampf der Wiener Kleinbürger, Studenten und Arbeiter der That der dreihundert Spartiaten vor Thermopylae vergleichlich. Dort wo das Volk wirklich kämpfte, schlug es sich mit Todesverachtung und das Militär hatte einen schweren Stand, wie an dem Hauptangriffspunkte an der grossen Barricade in der Praterstrasse. Allein, an den meisten Stellen rückten die Truppen kampflos vor und wurden von den Vertheidigern von gestern als Verbündete von heute begrüsst, bejubelt. Wien fiel nicht durch die Kriegskünste des Banus und des Grandseigneurs Windischgrätz, sondern durch den socialen Zwiespalt, der im Volke herrschte. Mit Wien fiel aber die Freiheit und mit ihr die Aussicht auf sociale Reformen und auf eine Besserung der wirthschaftlichen Lage der unteren Stände. - -

Versucht man die Summe dessen zu ziehen, was die kurze Zeit des Sturmes und Dranges mit Bezug auf die sociale und wirthschaftliche Befreiung dieser unteren Stände hervorgebracht, so mag es, gemessen mit dem Massstabe des augenblicklichen Erfolges, vielleicht gering sein. Aber Ideen, einmal gesäet in fruchtbares Erdreich, kann man auch mit eisernen Spitzen nicht ausjäten, sie wurzeln sich unausreissbar fest und es drängt und treibt, bis die Saat der Gedanken auf dem Boden der Wirklichkeit aufgegangen.

Die Rückwärtsbewegung der kommenden Jahre schien unaufhaltsam, sie holte in Oesterreich weiter aus, als in anderen Staaten. Man brach nicht nur mit den verhassten Formen, welche an die Revolution erinnerten, man räumte mit den Sachen selbst auf, und auch das Vernünftigste, auch das Segensreichste musste verschwinden, bloss deshalb, weil es eine Frucht der Revolution war. Man schüttelte nicht nur den Constitutionalismus ab und legte auf das blosse Princip den grossen Fluch, man trieb nicht nur den Reichstag auseinander in dem Momente, wo er nach langen Irrfahrten und unseligen Zerwürfnissen, aufgerüttelt durch das abschreckende Schicksal Wiens, auf dem besten Wege war, sich über eine organische, lebenskräftige, den Seinsbedingungen aller Völker Rechnung tragende Verfassung zu einigen; man räumte auch mit den von der constituirenden Reichsversammlung bereits festgestellten Grundrechten auf, welche die staatsbürgerliche und sociale Gleichstellung aller Mitglieder der Gesellschaft decretirten, alle Standesvorrechte und Adelsprivilegien abschafften, das Recht der Coalition, die Freizügigkeit und Freiheit der Person und des Vermögens, die Untheilbarkeit des Eigenthums in Ober- und Untereigenthum, die Freiheit des Glaubens und der Lehre gewährleisteten und das Verhältniss des Staates zu den einzelnen Religionsgesellschaften in liberalstem Sinne festsetzten, kurzum jene Basis schufen, auf welcher ein freier und moderner Gesellschaftsbau sich hätte erheben können.

Allein, die Paragraphen der Grundrechte sollten nach einem prophetischen Worte Fischhof's nur die Grabsteine sein, auf denen die Inschrift zu lesen: "Hier ruhen die Wünsche der österreichischen Völker." Allerdings wagte man den geistigen Bau des Jahres 1848 nicht so mit einem Streiche zu fällen: noch war ja Ungarns Widerstand nicht gebrochen, das Kleinbürgerthum Wiens riss mit wildem Ungestüme an seinen Fesseln und blickte sehnsüchtig nach den ungarischen Schlachtfeldern, um bei dem entscheidenden Victoria der Magyaren sich mit erneuten Kräften wieder zu erheben; aber auch ein guter Theil der Bourgeoisie, welcher aus blasser Furcht vor Pöbelherrschaft sich der sogenannten Partei der Ruhe und Ordnung angeschlossen hatte, erkannte jetzt zu spät, dass in dem Blutbade, welches Windischgrätz über Wien brachte, nicht nur die gefürchtete und verhasste "Partei des Umsturzes", sondern die Freiheit Aller ersäuft wurde. Zudem erfüllte das bestialische Treiben der Soldatesca, das feige Denunciantenthum in einem gewissen Theile der Bevölkerung das bessere Bürgerthum mit Entsetzen und Ekel. Es wäre kaum rathsam gewesen, so lange in Ungarn Nike sich nicht auf Seite der russischen Truppen geneigt hatte, diese Bourgeoisie durch nackten Absolutismus zum Aeussersten zu reizen. Sie musste allmählich und langsam mit Zucker und Peitsche dahin gebracht werden, allen Coquinerien der Reaction bis zur namenlosen Erbärmlichkeit des Concordates sich zu fügen; sie musste durch die Gestattung, nein, durch die künstliche Aufzüchtung eines wahnsinnigen Speculations- und Unternehmungsschwindels erst blind und stumpf für die freien Regungen<sup>6</sup>) der Seele, für die Bedürfnisse eines modernen Gesellschaftsmenschen gemacht werden.

Deshalb rüttelten auch die octrovirten Grundgesetze und die papierene Constitution vom 4., respective 7. März 1849<sup>7</sup>) an dem Principe des freien Erwerbes nicht, ja sie machten sogar einige Zugeständnisse, wie Lehrfreiheit, Pressfreiheit, Petitions- und Associationsrecht, welche der socialen Bedeutung des Bürgerthums Rechnung tragen sollten. Dieselben kamen natürlich nie zur praktischen Durchführung und fielen schon vor dem Staatsstreiche in Vergessenheit. Dagegen hielt man an der wirthschaftlichen Begünstigung gewisser Classen der Bürgerschaft fest; die Banquiers, Fabrikanten und Grosshändler galt es auf Kosten des kleinen Mannes bei gutem Muthe zu erhalten, um sie zu Helfershelfern für die finanzielle Luderwirthschaft der Regierung zu gewinnen und mit dem herrschenden politischen Systeme zu versöhnen.

Ebenso wenig wie die haute bourgeoisie, die man corrumpirte, um sie willfährig zu machen, durfte man die Bauern zu Feinden des inaugurirten Systemes machen. Deshalb wagte es die Contrerevolution auch nicht, an dem Reichstagsbeschlusse über die Aufhebung der Grundunterthänigkeit zu rütteln. Mittelst kaiserlichen Patentes<sup>8</sup>) vom 4. März 1849 wurden unter aus-

drücklicher Anerkennung der Rechtsgiltigkeit des Gesetzes vom 7. September 1848 die nöthigen administrativen Verfügungen für die Grundentlastung und besonders für die Ermittelung der durch den Reichstag nicht festgesetzten, aber zugesicherten "billigen Entschädigung" getroffen. Die Robot und Robotgelder der Inleute und Kleinhäusler wurden ohne Entschädigung aufgehoben. Für die Durchführung der Grundentlastung wurden in jedem Kronlande eigene Commissionen bestellt. Für die Ermittelung der Entschädigung wurden als Grundsätze aufgestellt, dass die Leistungen in Bodenfrüchten und anderen landwirthschaftlichen Erzeugnissen nach den Katastralpreisen, die Preise der Arbeitsleistungen (Robot) mit einem Dritttheile des Werthes der freien Arbeit berechnet werden. Von dem Werthausschlage aller durch das Gesetz vom 7. September 1848 aufgehobenen Leistungen wurde der Werth der Gegenleistungen, die von dem Berechtigten an den Verpflichteten zu entrichten waren. in Abzug gebracht. Von dem auf solche Weise ermittelten Werthe wurde ein Dritttheil für die Steuer, die der Berechtigte von diesen Bezügen zu leisten hatte, in Abzug gebracht und die nunmehr verbleibenden zwei Dritttheile bildeten das Mass der den Berechtigten gebührenden Entschädigung. Von diesem Werthanschlage hatte der Verpflichtete die Hälfte zu entrichten, die andere Hälfte wurde als eine Last des betreffenden Landes aus Landesmitteln aufgebracht. Ueberstieg die Entschädigungssumme 40% des Reinertrages der entlasteten Grundstücke, so war der Mehrbetrag aus Landesmitteln zu bestreiten. Der Verpflichtete hatte also nicht weniger als ein Dritttheil der zur Ablösung bestimmten und behördlich eingeschätzten Schuldigkeiten und nie mehr als  $20^{0}/_{0}$  vom Reinertrage der betreffenden Grundstücke zu leisten.

Die Grundentlastung wurde also in einem leidlich liberalen Sinne aufrechterhalten und auch in liberaler Weise, wenngleich nicht ohne Bevorzugung einzelner Provinzen ausgeführt. In Böhmen, Mähren und Schlesien wurde dieselbe bereits im Juni 1849 nach einer für den Bauer äusserst günstigen Bewerthung und in weitestem Umfange vorgenommen, denn die ungarischen Truppen standen drohend unter Görgey's Führung an der Grenze Mährens, und es galt das Landvolk unempfindlich für die Reize der Revolution zu machen. Freilich, als diese Gefahr verschwunden war. fand man plötzlich, es müsse das Entlastungsgesetz mit unparteiischer Strenge gehandhabt werden, uns es wurden dessen Bestimmungen in Böhmen und Mähren nachträglich zu Gunsten des Adels abgeändert. In den sogenannten Erbländern wurde das Entlastungsgeschäft später in Angriff genommen und nicht in dem Umfange wie für Böhmen und Mähren gewährt, indem der geistliche und Schulzehent von der Ablösung ausgeschlossen wurden. Aber auch nach verschiedenem Massstabe wurde die Entschädigung durchgeführt, während in Böhmen und Mähren die Entlastungssumme von einem Bauerngute sich durchschnittlich auf 350 fl. stellte, wurde sie in Ungarn, obwohl der ungarische Reichstag die Unterthänigkeit und die aus ihr entspringenden Lasten unbedingt und unentgeltlich aufgehoben hatte, für eine Bauernsässigkeit oder Session durchschnittlich auf 700 fl. berechnet: eine Strafe für die politischen Sünden des ungarischen Volkes. Umgekehrt wurde in Galizien, wo das Entlastungsgeschäft erst im Jahre 1853 aufgenommen wurde, die zarteste Rücksicht gegen die Bauern geübt, um nicht blutige Aufstände wie die des Jahres 1846 wiederkehren zu sehen. Das war seit jeher so im schönen Oesterreich, dass man die Störrischen und Nimmersatten durch Brocken beruhigte, die aus dem Fleische der Friedlichen oder der Besiegten geschnitten waren.

Es darf und soll auch nicht verschwiegen werden. dass eine so grundstürzende Umwälzung, wie die vom Reichstage durchgeführte Bodenreform, selbstverständlich nicht gleich in der ersten Zeit aus Wüsteneien eitel Paradiese schuf. Sowohl der Bauer, als der Adelige war so wenig für den geänderten, vollkommen selbstständigen Wirthschaftsbetrieb vorbereitet, beide standen in allgemeiner und fachlicher Ausbildung so tief unter dem erforderlichen Niveau, dass schon aus individuellen Gründen für viele das Aufhören der alten Gebundenheit dem wirthschaftlichen Ruine gleichbedeutend war, Die Folgen waren aber auch allgemeiner Natur; vor allem steigerte die Grundentlastung die allgemeine Nachfrage nach Geld noch in hohem Masse. Die kleinen Grundbesitzer mussten ihr Bargeld auf die Ablösung verwenden, die Grossgrundbesitzer brauchten, um den Verlust der vielen unentgeltlichen Arbeitskräfte zu ersetzen und eine rationelle Wirthschaft einführen zu können, gleichfalls Geld; die Bodenrente und der Zinsfuss stieg in Folge dessen enorm, was auf Handel und Gewerbe seine Rückwirkungen hatte. Allerdings stieg auch, da die Zwangsarbeit aufhörte, die Nachfrage nach Arbeit, und der Arbeitslohn und die steigende Wohlhabenheit und die damit zunehmende Verbrauchsfähigkeit der Landbewohner stattete wohl auf der anderen Seite der gewerblichen Production wieder ab, um was dieselbe durch die Vertheuerung des Geldes und des Arbeitslohnes geschädigt worden war.

Jedenfalls geht es nicht an, eine sociale Reform, welche Millionen erst zu Menschen gemacht, nach den kleinen Vortheilen und Nachtheilen abzuwägen, welche sie Einzelnen und einer kurzen Generation gebracht. Die Befreiung des Bodens und seiner Bebauer von unerträglichem, tausendjährigem Zwange ist eines der unvergänglichsten Verdienste der Revolution, und hätte der constituirende Reichstag auch weiter nichts geschaffen als dies eine Gesetz vom 7. September, es müsste ihm für ewige Zeiten ein gesegnetes Andenken gewahrt bleiben in der Geschichte der österreichischen Völker.

Um so bedauerlicher ist es, dass der Reichstag nicht auch an die legale Lösung der ihm zugedachten Gewerbereform gekommen ist. Vielleicht wäre auch sie aus den Trümmern der gestürzten Revolution gerettet worden, wie das Grundentlastungsgesetz, und hätte uns vor socialen Krisen bewahrt, die heute ein unübersehbares Unheil über die zum zweitenmale befreite Gesellschaft zu bringen drohen. Die Absichten der Volksmehrheit über die Neugestaltung der Gewerbeverhältnisse waren während der Revolution unzweideutig auf die Einführung voller Gewerbefreiheit unter gleichzeitiger Neuorganisation des Gewerbestandes gerichtet. Nun kann wohl eine Regierung die erstere, unmöglich aber eine nothwendigerweise auf der freien

Initiative ruhende Neuorganisation des Gewerbestandes decretiren. Sollte die socialreformatorische Saat, welche die Revolution ausgeworfen hatte, aufgehen, so wäre es — wie die Dinge nach 1848 nun einmal lagen nothwendig gewesen, dass zunächst eine an die früheren Verhältnisse anknüpfende obligatorische Incorporation aller Gewerbe vorgenommen, und zugleich das heranwachsende Geschlecht durch eine möglichst Volksbildung, sowie auch durch gründliche Fachbildung für die Zeit der Gewerbefreiheit vorbereitet wurde. In diesem Sinne riethen auch der Magistrat der Stadt Wien, wie die neugeschaffenen Handels- und Gewerbekammern ein.9) Allein, der Regierung, welche sich auf den Feudaladel, das Militär und die Pfaffen stützte, war es doch nicht um sociale Reformen zu thun. Sie stellte zunächst einmal die unleidlichen und haltlosen zünftigen Verhältnisse. wie sie im Vormärz bestanden, wieder her, womit sie wohl auch einem guten Theile der Gewerbetreibenden nach Wunsch und Willen handelte, und that alles Erdenkliche, um die heranwachsende Generation der Gewerbetreibenden in der Concordatsschule für den Struggle of life kampfesunfähig zu machen. Als aber trotz der Rückkehr zur Zunft das Gewerbe immer mehr und mehr auf der schiefen Bahn abwärts glitt, gab man nach einigen missglückten Experimenten die volle Gewerbefreiheit, d. h. man warf die Blinden und Lahmen fach ins Meer und rief ihnen zu: "Schwimmt!" So richteten die Socialpolitiker der Concordatsregierung das Kleingewerbe zugrunde, wie sie bourgeoisie corrumpirt hatten. Es waren das genau dieselben Leute, welche heute von Entrüstung über

die Schädlichkeit des mobilen Capitales und von socialreformatorischen Plänen für das Gewerbe triefen; und es scheint fast, als ob das Handwerk thatsächlich nach dem Recepte der Fünfzigerjahre vollends todt curirt werden sollte.

Es erübrigt noch, einen Blick auf die Arbeiterfrage zu werfen. Die Revolution war in dieser Hinsicht überreich an Anregungen: Maximalarbeitszeit. Schiedsgerichte. Gewerbeinspectoren, Minimallöhne. Arbeitsministerium, Coalitionsrecht. Kranken- und Invaliditätsversorgung, sociale und politische Gleichberechtigung, das waren die Wünsche, die auf aller Mund lagen, das war ein Programm, welches im Wesentlichen auch heute noch den festen Säulenbau bildet, auf welchen sich die mitunter recht kunstvoll verworrene und von socialistischem Beiwerk überladene Architektonik der sogenannten Arbeiterfrage lehnt. Was aber der Arbeiterbewegung der Revolution von 1848 ihre grosse, paradigmatische Bedeutung verlieh, das war eben ihr naiver Charakter; aus unabweislichen Bedürfnissen hervorgegangen, sie die Befriedigung dieser Bedürfnisse, die Lösung der offenen Fragen auf dem geradesten Wege mit den natürlichsten Mitteln an. Kein Dogma und keine krause Doctrin trübte den Blick, keine Scheidewand erhob sich zwischen den bürgerlichen und zwischen den proletarischen Freiheitskämpfern, und selbst nach dem unseligen August fand der Classenhass eigentlich keinen fruchtbaren Boden bei der Arbeiterschaft. Die Gefahr, welche im October die gemeinsame Freiheit bedrohte, vereinte wieder Bürger, Studenten und Arbeiter; nur die Feinde der Freiheit, die Vertheidiger

der wirthschaftlichen Ausbeutung in den verschiedensten, Jacken, sie allein und nicht ein Stand oder eine Classe waren der Gegenstand des Hasses.

Nach der Niederlage der Revolution waren es ganz besonders die Arbeiter, welche die eherne Faust der Sieger auf ihrem Nacken zu spüren hatten. In Massen wurden sie zusammengefangen, und Ungezählten von ihnen wurde der Lohn für ihre Theilnahme am Widerstande der Demokratie im Stadtgraben mit Pulver und Blei gezahlt. Die Forderungen der Arbeiter wurden im Blute erstickt. Eine blosse Prüfung derselben wäre wie ein hochverrätherisches Unterfangen erschienen; einen Punkt "Arbeiterfrage" gab es auf dem socialreformatorischen Programm der Contrerevolution nicht.

Es blieb einer späteren Zeit vorbehalten, den Arbeitern wenigstens wieder das Papagenoschloss vom Munde zu nehmen und in die Discussion über ihre gerechten Forderungen einzutreten. Vieles von dem, was den Arbeitern des Jahres 1848 als äusserster Wunsch in nebelhafter Form vorgeschwebt, mag heute erfüllt sein, allein, die Saat des Jahres 1848 ist auch hier noch nicht in ihrer ganzen Fülle aufgegangen. Wäre auch jeder einzelne Punkt jenes ersten socialpolitischen Programmes längst überholt und überboten, der Geist der Solidarität aller Classen muss erst aus den Gräbern der "alten Achtundvierziger" wieder auferstehen, damit ihr Vermächtniss erfüllt werde zum Segen Aller.

Vielleicht ist gerade jetzt der Lauf der Dinge in Oesterreich danach, diese Solidarität aller arbeitenden Classen auch auf einer anderen als der utopistischen Grundlage des Socialismus früher als anderwärts zu erzeugen; sind es nicht gerade die Stätten der Verwesung, wo am ersten sich das neue Leben regt? Vielleicht wird die gemeinsame Knechtung wie ehedem die Reihen der Kämpfer wieder schliessen und zuletzt auch die Verächter der sogenannten bürgerlichen Freiheit überzeugen, dass gesunde Socialreformen nur auf dem Boden der politischen Freiheit gedeihen können und dass der Kampf, den die Arbeiterschaft gegen die sogenannten bürgerlichen Freiheitsparteien führt. nur das Interesse der unverbesserlichen Feinde des Volkes fördert; denn der Nachfolger der freien bürgerlichen Gesellschaft ist nicht etwa die Socialdemokratie, sondern allüberall die Pfaffen- und Adelsherrschaft, bei welcher sich zwar das vielgelästerte. wucherische und ausbeuterische Grosscapital sehr wohl. der Arbeiter aber sehr übel zu befinden pflegt.

Ruimus in servitium.

Gerade diejenigen Classen der Bevölkerung, welche im Jahre 1848 die Kerntruppen der Freiheit bildeten, das gesammte Kleinbürgerthum, die alte Vorstadtdemokratie — ja — so schwer es kommt, es muss gesagt sein — ein erschreckend grosser Theil der Arbeiterschaft steht an den Blasbälgen der Reaction und facht das Feuer an, in welchem die Fesseln ihrer und unser aller Knechtschaft geschmiedet werden. Dieselben socialen Gruppen, welche einst die Vorkämpfer der Freiheit waren, schaufeln seit Jahr und Tag gar emsig an dem Grabe der bürgerlichen Freiheit. Das Grab ist fertig, und nach einem alten Wahrwort stürzen die, welche es gemacht, selbst hinein. Es wird aber die Freiheit aus diesen Gräbern sich neue

Kämpfer mit Donnerschall erwecken, welche das Werk des socialen Friedens unbeirrt durch Classenhass und Racenhass dort aufnehmen werden, wo es unseren Vorkämpfern im Jahre 1849 durch Dragoner und Grenadiere abgeschnitten wurde, nämlich bei den einzig und allein aus dem freien Willen und den wahren socialen Bedürfnissen der Völker Oesterreichs entsprossenen Grundgesetzen und bei dem unvergleichlichen Verfassungsentwurf des constituirenden Reichstages, der allein die Basis einer gesunden volksthümlichen, von Nationalitätenhader, Adels- und Pfaffenherrschaft freien Societät auf österreichischem Boden bilden kann.

Noten.

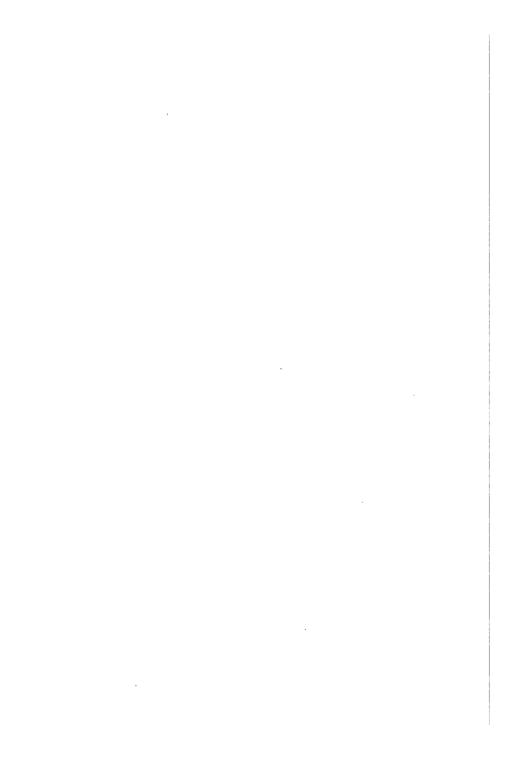

## Noten zum ersten Capitel.

1) Nur in den lombardisch-venezianischen Gebieten gab es eine Gutsunterthänigkeit im Vormärz nicht mehr, da dieselbe schon während der früheren französischen Regierung daselbst aufgehoben worden war. - 2) Eine gelinde Besserung - wenigstens im Sinne einer gesetzlichen Regelung der schrankenlosen Bedrückung - hatte schon Leopold I. durch das Robotpatent vom Jahre 1680 versucht. welches die gesetzlichen Grenzen der bäuerlichen Leistungen festsetzte. In den weiteren Robotpatenten von 1717 und 1738 wurden den Herrschaften alle willkürlichen Eingriffe in das Vermögen der Unterthanen strenge untersagt. Unter Maria Theresia wurde ein strenges Verbot der Einziehung von Rusticalgründen seitens der Grundherren bei Strafe des doppelten Werthes erlassen, und den Kreisämtern die Aussicht und Controle über das Unterthanenwesen sowie die Entscheidung von Unterthanenbeschwerden in erster Instanz überwiesen. Mit Patent vom Jahre 1769 wurde die Vollziehung der von der Grundobrigkeit verhängten körperlichen Züchtigung von der vorhergängigen, kreisämtlichen Bestätigung abhängig gemacht. Am 4. October 1771 wurde die Urbarialhofcommission errichtet "zur standhaften Behebung der von voriger Zeit her zwischen den Grundobrigkeiten und ihren Unterthanen über die Robote und andere dahin einschlagende Schuldigkeiten obwaltenden Streitigkeiten, dann der aus einigen Orten daraus erfolgten Verminderung der Frohndienste und anderen dahin einschlagenden Schuldigkeiten", auch wurde genau das Ausmass der Unterthansschuldigkeiten an Abgaben und persönlichen Diensten festgesetzt. Am 1. September 1781 erliess Joseph II. zwei Patente für die deutsch-böhmischen Erbländer, das Unterthan- und das Strafpatent, von denen das erstere den Bauern die Rechtsverfolgung

gegen die Grundobrigkeit zu erleichtern, das andere die Strafgewalt der Herrschaften in gebührende Schranken zu verweisen suchte und diese an die Aufsicht und Genehmigung der Kreisämter knüpfte. Die wichtigste Bestimmung des Unterthanpatentes vom 1. September 1781 war jedoch die Aufhebung der Leibeigenschaft in jenen Ländern (Böhmen, Mähren, Krain, Galizien), wo sie noch bestand. Der Bauer wurde dadurch persönlich frei und es blieb bloss jene Gutsunterthänigkeit zu Recht, wie sie bereits seit dem 17. Jahrhundert in den meisten österreichischen Erbländern bestand. Jeder Unterthan wurde berechtigt, sich gegen eine blosse Anzeige zu verehelichen, unter Beobachtung der Conscriptionsvorschriften aus dem Territorium der betreffenden Herrschaft wegzuziehen und sich innerhalb des Landes überall niederzulassen. Durch weiteres Patent vom 1. September 1781 wurden die Obrigkeiten aufgefordert, den Unterthanen, welche das Eigenthum ihrer Grundstücke erwerben wollen, dasselbe gegen billige Ratenzahlungen einzuräumen, worauf den Besitzern das Recht zustand, über ihr Eigenthum bei Lebzeiten und letztwillig zu verfügen und dasselbe bis zu zwei Dritteln des Werthes ohne obrigkeitlichen Consens zu belasten. - 3) Im Beginne des 18. Jahrhunderts kam es anlässlich der erneuten Steuererhebungen unter den vollständig erschöpften Bauern nicht selten zu heftigem Widerstande und sogar zu Aufstand. Zu förmlichen Revolten kam es auf den Besitzungen des Klosters Bruck in Mähren, ferner in Oberösterreich, Steiermark (wo der Oberlandescommissär Graf Wolfgang Friedrich v. Wurmbrand von den wüthenden Bauern ermordet wurde). In Kärnten und Tirol war die Stimmung um jene Zeit (1703 bis 1704) eine so schwierige, dass man "eine allgemeine Empörung der erschöpften Unterthanen fast unvermeidlich" hielt (A. Jäger, Tirol im Jahre 170°, S. 82). In Vorarlberg kam es in der gleichen Zeit besonders unter den Bauern des Montafoner- und Klosterthales zu thatsächlichen Conflicten mit den Behörden, und es soll eine bis in den Vintschgau. das mittlere Etsch- und Ober-Innthal reichende Bauernverschwörung bestanden haben, welche einen Anschluss an die Schweizer Eidgenossenschaft anstrebte. Der Successionskrieg und die ewigen Türkenkriege, welche zu immer neuen Belastungen des Bauernstandes führten, konnten den Geist der Empörung, welcher am Beginne des Jahrhunderts überall sich regte, in den kommenden Jahren nicht besänftigen. Im Gegentheile kam es gegen das Ende der

Regierung Carl VI. überall zu erneuten und heftigeren Bauernrevolten, so 1717 bis 1725 bei Wilhering in Oberösterreich und St. Valentin in Niederösterreich, 1722 im Ennsbergerthal, welche Widersetzlichkeiten sich bis in die Sechzigerjahre hinzogen, 1734 im Salzkammergute, 1733 bis 1738 in Oberkärnten (doch soll der Anhang dieser Empörung auch bis Tirol gereicht haben), 1738 im steierischen Enns- und Paltenthale und der Umgebung von Graz u. s. w. Man wird also im Interesse der geschichtlichen Wahrheit gut daran thun, für die "Bauernbefreiung" der späteren Jahre nicht ausschliesslich ideale und etwas mehr nüchterne Motive als ausschlaggebend anzunehmen. — 4) Die nachfolgende Skizze geht im Wesentlichen auf F. v. Hauer's "Praktische Darstellung des Unterthanswesens in Niederösterreich" (nach der von Joh. Heinr. Edlem v. Kremer bearbeiteten dritten Auflage herausgegeben und mit den neuesten Normalien vermehrt von W. S. Ritter v. Pauly, Wien 1848) zurück. - 5) In Böhmen, Mähren, Galizien besass der Adel das ausschliessende Recht auf den Besitz der Herrschaften (Güter mit Unterthanen, adeliger Güter); Hofdecrete vom 9. April 1813, 8. December 1814 u. a. Wohl durften auch Unadelige Staatsgüter kaufen und einige Städte sogar adelige Güter erwerben, doch betrug der gesammte in Händen Unadeliger befindliche Besitz von Herrschaften keine 5%. Vgl. "Der Fortschritt und das conservative Princip in Oesterreich" von Dr. S. Leipzig 1844, S. 63. — 6) Hauer a. a. O., S. 34. Derlei Verfügungen des "Aufklärungskaisers", die einfach Selbstverständliches wie eine Gnade gewähren, charakterisiren treffender als ganze Folianten, auf welchen für moderne Menschen unzugänglichen Begriffsbahnen die Rechtsanschauungen jener Zeit sich bewegten, und wie lächerlich es ist, auf dieser Seite ernste socialreformatorische Absichten vorauszusetzen. - 7) Ein katholischer Priester - wer sollte das glauben? - der Graner Archidiacon Johann Lyczni gab im Jahre 1707 in der Univertitätsdruckerei zu Tyrnau ein Buch heraus "Iter oeconom. duodena stationum . . . ad Urbaria etc. formanda directum", in welchem er von dem unterthänigen Bauern in der folgenden auferbaulichen, aber seiner Zeit offenbar sehr plausiblen Weise spricht: "Subditi in pagis, qui proprie rustici, laboribus agrestibus ut i um en tum assueti dicuntur. Inde natum etiam de iis proverbium:

> Rusticus est quasi Rind, Nisi quod sibi cornua desint." —

8) Resolution vom 6. November 1773, vgl. Hauer a. a. O., S. 44 ff. - 9) Natürlich konnte von einem rationellen Wirthschaftsbetriebe auch nicht auf den von Robotern bewirthschafteten Herrschaftsgütern die Rede sein, da die erzwungene Arbeit des Roboters in qualitativer wie quantitativer Beziehung hinter der des freien Taglöhners zurücksteht. H. Kudlich (Rückblicke und Erinnerungen. Wien, Pest, Leipzig 1873, Bd. I, S. 50) segt: "Die Herrschaften hatten oft nicht so viel Nutzen von der Robot, als der Unterthan Schaden davon trug. Alle Robotarbeit war schlecht. Die Bauern hielten sich eigens schlechtes Geschirr für die Robot. Sie hielten kleine Wagen und kleines Vieh aus dieser Rücksicht. Die Robot verhinderte deshalb den ökonomischen Außehwung auf herrschaftlichen und bäuerlichen Gründen." Nach Flotow (Anleitung zur Fertigung der Ertragsanschläge I, 80) sind vier Frohntage und drei Taglöhnertage an Werth gleich; nach Jakob (Ueber die Arbeit leibeigener und freier Bauern 1815, S. 21) kommt die Arbeit zweier Taglöhner der von drei Fröhnern und die Leistung eines Hofpferdes der zweier Frohnpferde gleich. "In der Regel" - sagt Roscher (System der Volkswirthschaft I, 79) - "ist die Hoffnung nicht bloss ein humanerer, sondern auch ein stärkerer Sporn. Wendet man aber einmal Zwang und Furcht an, so wirkt ein starker Zwang ohne Frage mehr, als ein schwacher. Wo man das Züchtigungsrecht des Frohnherrn abgeschafft hat, da ist der technische Werth der Frohnden regelmässig kleiner geworden." Es war also ein innerer Widerspruch, die Leibeigenschaft abzuschaffen, die Robot aber fortbestehen zu lassen, und die Landwirthschaft musste dadurch mehr geschädigt als gefördert werden-- 10) Siehe Hauer a. a. O., S. 354 ff. - 11) Ibidem S. 357. -12) Ibidem S. 368. - 13) Ernst Violand, die sociale Geschichte der Revolution in Oesterreich. Leipzig 1850, S. 33 ff. - 14) Kaiserliches Decret vom 23. December 1817. - 15) Tegoborski, M. L. de. Des Finances et du Crédit public de l'Autriche, de sa dette, de ses ressources financières et de son systême d'imposition. Paris 1843 tome Ier, p. 162. — 16) Diese Schätzung aus der Schrift: "Oesterreich im Jahre 1840 von einem österreichischen Staatsmanne", Leipzig, wird von Tegoborski angezweifelt; die gleiche Schätzung (70 bis 80%) findet sich aber auch in einem Aufsatze der durch und durch antirevolutionären "Revue österreichischer Zustände" Leipzig 1842 bis 1844, Bd. I, S. 41. Spätere, aus der Revolutionszeit stammende Angaben beziffern den Gesammtbetrag viel höher, auf 80 bis  $100^{0}/_{0}$  (Constitution Nr. 11 vom 3. April 1848, S. 127). Auf die Frage "was zahlt ein österreichischer Bauer?" giebt Amtmann Franz v. Mörl in der radicalen "Constitution" (Nr. 31 vom 27. April 1848, S. 476 ff.) durch den Mund eines niederösterreichischen Bauern folgende detaillirte und in mehrfacher Hinsicht lehrreiche Darstellung: "Ich besitze eine Halblehenwirthschaft, wozu 14 Joch Aecker und  $1^{1}/_{2}$  Joch Weinland, nebst etwas Wiesen- und Gartenland gehört, so dass ich in Summe  $17^{1}/_{5}$  Joch Grund besitze, die nach meinem Steuerbogen einen jährlichen Reinertrag von 83.28 fl. C.-M. abwerfen sollen. Jeder weiss, dass der Reinertrag im Steuerbogen, besonders was das Weinland anbelangt, viel zu hoch angesetzt ist, aber ich will ihn doch als richtig annehmen. Von dieser meiner kleinen Wirthschaft muss ich nun jährlich Folgendes zahlen und leisten:

| reisten:                                                                                                                                                      |       |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|
| 1. An Grund- und Haussteuer und Domesticalbeitrag laut Steuerbüchels                                                                                          | 19 19 | fl  | C-M |
| 2. Für Kreisauslagen vom Gulden 1 kr.                                                                                                                         |       |     |     |
| 3. Für Militär, Vorspann und Einquartierung rechne<br>ich über Abzug der Vergütung, die ich erhalte,                                                          |       |     |     |
| nur noch                                                                                                                                                      | 1.18  | **  | 9   |
| <ol> <li>Im Winter müssen wir auf der Landstrasse<br/>Sehnee sehaufeln, wofür wir dem Pächter be-</li> </ol>                                                  |       |     |     |
| zahlen                                                                                                                                                        |       |     | "   |
| <ol> <li>An Zugrobot zur Kirche, Pfarrschule jährlich<br/>wenigstens ein Zugtag (bei grösseren Bau-<br/>lichkeiten noch viel mehr), das macht ver-</li> </ol> |       |     |     |
| werthet                                                                                                                                                       | 2.24  | 11  | 2)  |
| 6. Zu den Gemeindeauslagen muss ich jährlich bei-<br>tragen (in manchen Gegenden steigt dieser Be-                                                            |       |     |     |
| trag bis zu 5 fl. CM.)  7. Die Gemeinderobot muss ich mit dem Zuge leisten, da trifft mich mit Inbegriff des Weg-                                             | 36    | 291 | "   |
| machens jährlich wenigstens dreimal die Reihe,<br>den Zugtag à 2.24 fl. gerechnet, macht                                                                      | 7.12  | **  | ,,  |
| <ol> <li>Weiters habe ich beizutragen theils in Körnerr,<br/>theils im Gelde für den</li> </ol>                                                               | 440   |     |     |
| Schullehrer (ohne das Schulgeld zu rechnen).                                                                                                                  |       | ne. | **  |
| Feldhüter                                                                                                                                                     | 30    | 11  | **  |
|                                                                                                                                                               |       |     |     |

| Nachtwächter                                                       | 24     | fl. | CM.     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|
| Viehhirten                                                         |        |     | ,,      |
| Rauchfanger                                                        |        | ,,  | ,,      |
| Für die Sicherheitswache                                           |        |     | "       |
| Zur Armenversorgung                                                | 30     | ,,  | "       |
| 9. Zur Herrschaft habe ich zu zahlen an Haus-                      |        |     |         |
|                                                                    | 18     | ,,  | 77      |
| An Zehent (wobei ich nur den zehnten Theil                         |        |     |         |
| des Reinertrages rechne)                                           | 8.12   | ,,  | "       |
| Für Zugrobot (die bei uns noch sehr billig für                     |        |     |         |
| immerwährende Zeiten abgelöst ist, zahle                           |        |     |         |
| ich jährlich)                                                      | 7.—    | "   | "       |
| An Laudemium (Veränderungsgeld), wo ich den                        |        |     |         |
| Reinertrag nur zu $5^{0}/_{0}$ capitalisire und auf                |        |     |         |
| 15 Jahre eine Veränderung rechne, entfällt                         |        |     |         |
| auf 1 Jahr                                                         | 5.43   | "   | "       |
| An Todesfallsgeld (Mortuar) nur die Hälfte vom                     |        |     |         |
| Laudemium, ohne Rücksicht auf sonstige                             |        |     |         |
| Taxen und die bedeutenden Stempelge-                               |        |     |         |
| bühren, entfällt auf 1 Jahr                                        | 2.51   | "   | ,,      |
| Meine Zahlungen und die zu Geld angeschlagenen                     |        |     |         |
| Leistungen machen jährlich eine Summe von .                        | 57.51  | fl. | CM.     |
| Mir bleibt also von meinem Reinertrage                             |        |     |         |
| nur mehr                                                           |        |     |         |
| Ich zahle also beinahe $70^{\circ}/_{\circ}$ ." Das ist noch ein r |        |     |         |
| Fall, und doch erscheinen auch hier die von Te                     |        |     |         |
| gezweifelten $70^{\circ}/_{0}$ vom Reinertrage. Ueber die          |        |     |         |
| Schlesien giebt dasselbe Blatt etwas später (Nr. 43                |        |     |         |
| S. 632) folgende ziffermässige und kaum anzuz                      |        |     |         |
| stellung (unterschrieben von einem gewissen Dr. '                  |        |     |         |
| "Nehmen wir einen Bauer der Grossherrlit                           |        |     |         |
| dessen Grundbesitz 30 Joch Aecker beträgt. Ein                     |        |     |         |
| Jahres folgende Abgaben: 108 bis 144 zweispännige                  |        |     |         |
| 25 Fussrobottage, 2 Tage Schafwalchen oder Schaf                   |        |     |         |
| tage, 4 Klafter Holz zu schlagen, 6 Nachtwachen b                  |        |     |         |
| lichen Schlosse, 1 Stück Garn zu spinnen, 1 Ga                     |        |     |         |
| 1 Schock Eier als Ehrungen der Obrigkeit zu leister                |        |     |         |
| Spinngeld, 1.44 fl. CM. Grundzins, 23.24 fl. CM.                   | an lar | ıde | sfürst- |
|                                                                    |        |     |         |

| lichen Steuern zu bezahlen. — Ein Grossgärtler mit 3 bis 6 Joch                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Grund und Boden hat jährlich 156 Fussrobottage, 3 Stück Hühner                        |
| oder Gänse, 3 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> kr. CM. Spinngeld, ein halbes Stück Garn zu |
| spinnen, 1.22/5 fl. CM. Grundzins und 6 fl. CM. Grundsteuer zu                        |
| entrichten. — Ein Häusler, der nicht einen Fuss breit Landes sein                     |
| eigen nennen kann, robotet der Herrschaft des Jahres 52 Tage.                         |
| Der gewöhnliche Kaufpreis einer Bauernwirthschaft von obiger Be-                      |
| schaffenheit ist 2400 fl. CM. und der einer Grossgärtnerei                            |
| 600 fl. CM., so dass man von ersterer einen Reinertrag von                            |
| 120 fl. CM. und von letzterer einen von 30 fl. CM. in den aller-                      |
| günstigsten Fällen erwarten kann, da sich selten Grund und Boden                      |
| zu 50/0, sondern meistens nur zu 30/0 verzinst. Veranschlagt man                      |
| nun die oben angegebenen Frohnden zu dem Preise von 20 oder                           |
| 10 kr., je nachdem es Zug- oder Handrobottage sind, so machen:                        |
| 144 Zugrobottage                                                                      |
| 60 Example Marie                                                                      |
| 9 Tomo Schothodon                                                                     |
| h <b>T</b> 1                                                                          |
| A Viettow Holz coblegen à 15 km                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
| 1 Gans                                                                                |
| 9 Hühner                                                                              |
| 1 Schock Eier                                                                         |
| Spinngeld                                                                             |
| Grundzins                                                                             |
| Landesfürstliche Steuer 23.24 " "                                                     |
| Zusammen . $87\cdot35^{1}/_{5}$ fl. CM.                                               |
| Und für einen Gärtler:                                                                |
| 156 Fussrobottage                                                                     |
| 3 Stück Hühner 1.— " "                                                                |
| Spinngeld                                                                             |
| $^{1}/_{2}$ Stück Garn spinnen                                                        |
| Grundzins                                                                             |
| Grund- und Hausstanar                                                                 |
| Zusammen . 44.36 fl. CM.                                                              |
| TI'                                                                                   |

"Hierzu müssen noch die übrigen Leistungen, als: Strassengelder zum Baue der Bezirksstrassen, als Schulgeld, die Gaben zu dem Krankenhause des Kreises, die Leistungen an den Pfarrer, die Militäreinquartierung und Abgaben zur Bestreitung der Gemeinde-

bedürfnisse geschlagen werden. Thut man dies, so erhöhen sich die Abgaben des Bauers mit 30 Joch Aecker von 87.85½ fl. C.-M. mindestens auf 100 fl. und die eines Gärtlers von 44.36 fl. C.-M. auf 50 fl. Zieht man diese 100 fl. C.-M. von dem Reinertrage von 120 fl. ab, so erübrigt der thätige Bauer noch 20 fl. C.-M. zum Unterhalte für sich und seine Familie; der Gärtler aber, dessen reines Einkommen auf 60 fl. C.-M. angenommen wurde, erwirthschaftet nichts, sondern muss noch von dem Verdienste seines Weibes und seiner Kinder zur Bestreitung die ihn drückenden Lasten zusetzen." — Die "Allgemeine Oesterreichische Zeitung" (Nr. 142, vom 22. August 1848) nimmt an, dass dort, wo noch das Feudalverhältniss besteht, der Bauer von 100 fl. durchschnittlich zu zahlen hat:

|    | Feudalabgaben                                    |       |
|----|--------------------------------------------------|-------|
| ,, | Kirchen-, Schul- und Gebäudesteuer               | 10 "  |
|    | Grundsteuer                                      |       |
| ,, | Naturentrichtungen an den Staat (Einquartierung) | 4 ,,  |
| ,, | ungesetzliche Entrichtung an Beamte              | 3 ,,  |
|    | Zusammen .                                       | 54º/o |

Das ist wohl die allergünstigste Berechnung die wir finden. Dr. Jellinek berechnet im selben Blatte (Nr. 137 vom 17. August, S. 1068), dass der Bauer in Oesterreich vom Reinertrag 69% Abgaben zu entrichten habe. Aus alledem geht wohl hervor, dass der Ansatz der Gesammtlasten mit 70% keineswegs als exorbitant anfechtbar ist. — 17) Tegoborski a. a. O., I, S. 19. Vgl. über den Zustand der österreichischen Landwirthschaft auch die Artikel: "Die österreichische Monarchie in Bezug auf ihre materiellen Kräfte und ökonomischen Verhältnisse" in der "Gegenwart" (Leipzig, 11. Bd., S. 811 bis 886). — 18)

|                 | Verhältniss des                                              | Hiervon waren                |                                                     |           |      |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|--|--|
| Land            | bebauten Bo-<br>dens zum un-<br>bebauten in<br>Procenten der | Ackerland                    | Wiesen,<br>Wein-,<br>Obst- und<br>Gemüse-<br>gärten | Weideland | Wald |  |  |
|                 | Gesammtfläche                                                | in Procent der bebauten Fläc |                                                     |           |      |  |  |
| Oesterreich .   | 84.7                                                         | 33.9                         | 18.0                                                | 14.2      | 33.9 |  |  |
| Württemberg .   | 99.6                                                         | 43.2                         | 17.3                                                | 7.8       | 31.7 |  |  |
| Preussen        | 92.0                                                         | 45.7                         | 14.8                                                | 16.4      | 22.1 |  |  |
| Königr. Sachsen | 96.5                                                         | 51.4                         | 14.8                                                | 2.2       | 31.6 |  |  |

Die Zahlen sind für Oesterreich nach Springer, für Preussen nach Förster und v. Weber (vgl. Tegoborski a. a. O., I, S. 115), für Württemberg und das Königreich Sachsen nach Dieterici [Statistische Uebersicht der wichtigsten Gegenstände des Verkehres und Verbrauches im deutschen Zollvereine, zweite Fortsetzung, Berlin, Posen und Bromberg 1844, S. 271 und S. 272) berechnet, und beziehen sich auf die Zeit kurz vor 1840. — 19) Es betrug die Production an Weizen und Roggen in Oesterreich (nach Springer) pro Quadratmeile 18.797.5 Wiener Metzen — 21.000 preussische Scheffel. Die Production an Weizen und Korn in den Ländern des Zollvereines betrug um die gleiche Zeit (1840) nach Dieterici (a. a. O., S. 281):

In Luxemburg . . 14.400 preussische Scheffel pro Quadratmeile

| ,, | Preussen 15.700        | "  | "  | "  | >> |
|----|------------------------|----|----|----|----|
| ,, | Bayern 20.000          | "  | ,, | "  | ,, |
| "  | Kurhessen 20.000       | "  | ,, | ** | "  |
| "  | Oesterreich . 21.000   | "  | "  | "  | >> |
| "  | Königr. Sachsen 22.000 | "  | "  | "  | ,, |
| ,, | Lippe 22.000           | "  | ,, | "  | ,, |
| "  | Grhrzth. Hessen 22.400 | "  | "  | ,, | ,, |
| ,, | Nassau 23.000          | "  | ,, | "  | "  |
| ,, | Thüringen 26.000       | "  | "  | "  | ,, |
| "  | Frankfurt 31.500       | ** | "  | "  | "  |
| "  | Baden 32.600           | "  | ,, | "  | ,, |
| ,, | Württemberg 34.207     | "  | "  | "  | ,, |
|    |                        |    |    | _  |    |

Rohstoffe, Halbfabrikate, Fabrikate, Kunstgegen-

 Uebersicht, S. 16 ff.). — 22) Ernst Violand, Die sociale Geschichte der Revolution in Oesterreich. Leipzig 1850, S. 36. — 23) Der officielle "Bericht über die dritte allgemeine österreichische Gewerbeausstellung in Wien 1835", II. Bd., S. 315. — 24) Rede des Abgeordneten Bittner im constituirenden Reichstag 1848 anlässlich der Debatte über den Kudlich'schen Antrag. Siehe "Verhandlungen des österreichischen Reichstages nach der stenographischen Aufnahme", I. Bd., S. 565. — 25) Göhring, "Der Bauernstand in Galizien." — Revue österreichischer Zustände. Leipzig 1842, I. Bd., S. 196 ff. — 26) Dr. H. Meynert, Geschichte der Ereignisse in der österreichischen Monarchie während der Jahre 1843 und 1849 und ihre Ursachen und Folgen. Wien 1853, S. 95. — 27) "Verhandlungen des österreichischen Reichstages", I. Bd., S. 646.

## Noten zum zweiten Capitel.

1) Der Anstoss hierzu ging von der im Jahre 1719 gegründeten "kaiserlichen privilegirten Orientalischen Compagnie" aus. durch welche sich Wien rasch zu einem Baumwollenmarkte ersten Ranges aufschwang. Schon einige Jahre später begegnen wir in der Nähe von Graz der ersten "landesbefugten" Barchent- und Canevasfabrik; auch in Böhmen nahm die Baumwollenmanufactur, zumal die Kattundruckerei einen raschen Aufschwung. Namentlich war es aber Niederösterreich, das an dem Emporkommen dieses Industriezweiges hervorragend betheiligt war. 1723 hatte die Orientalische Compagnie in Schwechat bei Wien eine Fabrik errichtet. und 1726 wurde ihr für 15 Jahre das Privileg ertheilt, in Ober-, Nieder- und Innerösterreich Baumwollwaarenfabriken, Spinnereien, Webereien etc. zu errichten. Noch im gleichen Jahre begann die Schwechater Fabrik ihre Arbeit, aber sie prosperirte nicht in der gehofften Weise, denn ihr wiederholt erneuertes Monopol wurde nicht geachtet, und ungehindert entstanden in Oesterreich zahlreiche, zum Theile noch heute bestehende Concurrenzunternehmungen wie in Schwechat, Pottendorf, Trumau, Friedau, Kettenhof, Ebreichsdorf, St. Pölten etc. Die Kriege der theresianischen Epoche waren der Industrie überhaupt nichts weniger als günstig; trotzdem nahm die Baumwollenmanufactur durch die Förderung der Kaiserin in Böhmen eher zu als ab, und in Niederösterreich zählte man am Ende des Jahrhunderts über 100.000 Handspinner. 2) Tegoborski, Des Finances et du Crédit public de l'Autriche etc., tome I. ch. 2. - 3) 1806 eine Bancozettel-Tilgungssteuer, verbunden mit Erhöhung des Salz- und Tabakspreises, des Post- und Zolltarifes, sowie mit der Verpflichtung zur Repunzirung allen Silbers; 1810 eine 100 jege Vermögenssteuer zur Dotirung der Einlösungsscheine etc. Tegoborski, a. a. O. — 4) Beer, Die Finanzen Oesterreichs im 19. Jahrhunderte. Wien 1877, S. 9. - 5) Siehe Dr. A. Fournier, Gentz und Cobenzl. Wien 1880, S. 234 ff. -6) Vgl. zu diesem Gegenstande: H. Reschauer's "Geschichte des Kampfes der Handwerkerzünfte und der Kaufmannsgremien mit der österreichischen Bureaukratie". Wien 1882. - 7) Der Verhältnissberechnung liegt die Annahme zu Grunde, dass im Durchschnitt des Jahres 1810 429.5 fl. Bancozettel = 100 fl. C.-M. waren. Vgl. Tegoborski, l. c. I, S. 14. - 8) Da es jedem gestattet war, auch zünftige Gewerbe gegen blosse Anmeldung zu treiben unter der Bedingung, dass man bloss einen einzigen oder mehrere einzelne Artikel dieses Gewerbes erzeuge, so riss im Handwerke eine Arbeitstheilung ein, wie sie bei voller Gewerbefreiheit nirgends eintrat (Reschauer, a. a. O., S. 204). - 9) Die Aufstellung der ersten Dampfmaschine fällt in Oesterreich in den Beginn des Jahrhunderts, die grossen Fortschritte in der Verwendung der Dampfmaschine gehören aber dem dritten Decennium an. Im Jahre 1841 gab es in ganz Oesterreich 231 Dampfmaschinen (Schiffsmaschinen und Eisenbahnlocomotiven nicht eingerechnet) mit 2939 Pferdekräften: bis 1852 hatten sich diese auf 671 Maschinen mit 9128 Pferdekräften vermehrt. Auf Niederösterreich entfielen im Jahre 1841 im Ganzen 56. Dampfmaschinen mit 758 Pferdekräften. dieselben hatten sich bis 1852 auf 136 Maschinen mit 1563 Pferdekräften vermehrt, was einem jährlichen Durchschnittszuwachs von 6.7 Maschinen und 117.4 Pferdekräften gleichkommt. Zur Illustration, wie sich der Maschinenbetrieb auf die einzelnen Industriezweige vertheilte, diene nachstehende Uebersicht über die im Jahre 1841 in der österreichischen Monarchie in Verwendung gestandene Dampimaschine:

| Industriezweig                             | Dampf-<br>maschine | Pferde-<br>kräfte |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Bergbau                                    | 32                 | 473               |
| Steinmetzarbeiten                          | 1                  | 2                 |
| Porzellan- und Emailfabriken               | . 2                | 6                 |
| Hochofengebläse                            | 10                 | 122               |
| Streck- und Walzwerke                      | 2                  | 66                |
| Stahlwaaren-, Schrauben- und Nägelfabriken | 4                  | 40                |
| Geschütz- und Gewehrfabriken               | 3                  | 28                |
| Münzprägung                                | 2                  | 28                |
| Flachsspinnereien                          | 1                  | 8                 |
| Baumwollspinnereien                        | 35                 | 557               |
| Schafwollspinnereien                       | 19                 | 170               |
| Schafwollwaaren- und Tuchfabriken          | 40                 | 515               |
| Seidenspinnereien                          | 1                  | 8                 |
| Kattundruckereien                          | 11                 | 138               |
| Appretur und Mange                         | 6                  |                   |
| Lederfabrikation                           | 1                  | 10                |
| Papierfabriken                             | 4                  | 9 <b>2</b>        |
| Buchdruckereien                            | 3                  | 13                |
| Maschinenfabriken                          | 5                  | 15<br>25          |
| Holzschneidewerke                          | 5                  | 26                |
| Wasserhebungsanstalten                     | 9                  | 20<br>158         |
| Fluss- und Hafenräumung                    | 4                  | 108<br>32         |
| Mahlmühlen                                 | 9                  | 32<br>195         |
| Oelpressen                                 | 4                  |                   |
| Kerzenfabriken                             | 2                  | 28<br>22          |
| Rohr- und Rübenzuckerfabriken              | 1 - 1              |                   |
| Cichorienkaffee-Erzeugung                  | 14                 | 115               |
|                                            | 2                  | 8                 |
| Zusammen .                                 | 231                | 2939              |
| Ungarn und Siebenbürgen                    | 8                  | 80                |

10) Nachfolgende Tabelle giebt einen Vergleich der Entwickelung des Eisenbahnnetzes in Oesterreich mit dem der anderen Staaten nach dem Stande des Jahres 1840:

| Land                | Betriebs-<br>eröffnung der<br>ersten Eisen-<br>bahn | Länge des<br>Eisenbahn-<br>netzes im<br>Jahre 1840<br>in Kilo-<br>metern | Entfallen auf 1 Jahr durch- schnittlich Kilo- meter |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Grossbritannien und |                                                     |                                                                          |                                                     |
| Irland              | 1825                                                | 1348                                                                     | 90                                                  |
| Oesterreich-Ungarn  | 1828                                                | 144                                                                      | 12                                                  |
| Frankreich          | 1828                                                | 497                                                                      | 411/2                                               |
| Deutschland         | 1835                                                | 540                                                                      | 108                                                 |
| Belgien             | 1895                                                | 336                                                                      | 67                                                  |

11) Vgl. zu diesem Punkte zwei — im Lobe der österreichischen Verhältnisse natürlich weit überhaltene — Aufsätze in der "Revue österreichischer Zustände", Leipzig 1842, I. Bd., und zwar "Das österreichische Eisenbahnwesen", S. 147 ff. und "Oesterreichs Donau-Dampfschiffahrt", S. 227 ff. — 12) Geschichte des Kampfes der Handwerkerzünfte etc., S. 103 ff. — 13) Reschauer, a. a. O., S. 173 f. — 14) Ibid. S. 108 u. a. a. O. — 15) Der Berechnung liegen zu Grunde das "Verzeichniss deren hier in Wien befindlichen Handwercker, Gewerb und Professionen, und mit wass für einem Quanto selbe in dass Jährliche Mitleyden gezogen, auch ein und anderer Profession Anzahl vermehrt werden könnte" aus dem Jahre 1728, und "der k. k. Residenzstadt Wien Commercialschema". Wien 1780. Wir haben nach diesen beiden Quellen mit Zugrundelegung der heute üblichen Gewerbeeintheilung nachfolgende Tabelle entworfen.

|                                     |                    | <b>28</b><br>l der |                    | 80<br>l der           |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Gewerbe                             | Gewerbs-<br>zweige | Meister            | Gewerbs-<br>zweige | Meister<br>(Fabriken) |
| Der Leibes- und Krankenpflege       | i<br>I             | !                  |                    |                       |
| (Leichenbestattung)                 | 5                  | 93                 | 2                  | 54                    |
| Der Steine und Erden                | 7                  | 96                 | 8                  | 123                   |
| Der Metallbe- und Verarbeitung      | ŀ                  | •                  |                    | ! '                   |
| (ohne Instrumente, Werkzeuge,       |                    |                    |                    | 1 :                   |
| Maschinen etc.)                     | 19                 | 225                | 46                 | 585                   |
| Zur Erzeugung von Instrumenten,     | l                  | ı                  |                    |                       |
| Werkzeugen, Maschinen und Appa-     | i                  | :                  |                    | İ                     |
| raten                               | 11                 | 92                 | 9                  | 112                   |
| Chemische Industrie, Erzeugung von  | İ                  |                    |                    |                       |
| Mischungen etc                      | 2                  | 24                 | 2                  | 21                    |
| Textilindustrie                     | 15                 | 223                | 25                 | 550                   |
| Papier- und Lederindustrie und Ta-  |                    |                    |                    |                       |
| peziererarbeit                      | 11                 | 167                | 11                 | 136                   |
| Gewerbe der Holz- und Schnitzstoffe |                    | 1                  |                    |                       |
| des Rohres und der Borsten          | 8                  | 206                | 10                 | 196                   |
| Gewerbe der Nahrungs- und Genuss-   |                    |                    |                    |                       |
| mittel                              | 15                 | 252                | 9                  | 192                   |
| Gewerbe der Beherbergung und Ver-   | İ                  |                    |                    |                       |
| köstigung (ohne Gastwirthe)         | 3                  | 105                | 2                  | 41                    |
| Bekleidungsgewerbe                  | 11                 | 606                | 14                 | 255                   |
| Reinigungsgewerbe                   | 1                  | 15                 | 2                  | 23                    |
| Baugewerbe                          | 5                  | 80                 | 6                  | 134                   |
| Graphische Gewerbe und Künstler-    |                    |                    |                    |                       |
| betriebe                            | 4                  | 80                 | 8                  | 42                    |
| Kunst- und Handelsgärtnerei         | 2                  | 110                | -                  | -                     |
| Gewerbe der Leucht- und Heizstoffe  |                    | 1                  |                    | li                    |
| (Seife und Wachs)                   | 2                  | 42                 |                    |                       |
| Zusammen Industrialgewerbe          | 121                | 2416               | 154                | 2464                  |
| 1                                   |                    |                    |                    |                       |

Da unter den Gewerben des Jahres 1728 "20 Seidenfabrikatores", unter denen des Jahres 1780 120 Fabriken verschiedener Branchen sich befinden, und da weiters die Gärtner und Wachszieher im Jahre 1780 nicht angeführt sind, so erhält man mit Abrechnung dieser Ziffern folgende Vergleichsangaben:

#### Zahlder Gewerbezweige Gewerbetreibenden

Im Jahre 1728 . . . . 116 2214 im Jahre 1780 . . . . 154 2344

Eine ausführliche Behandlung des Verhältnisses zwischen "Handwerk und Grossindustrie in Wien 1700 bis 1850" von S. Mayer siehe im "Wiener Communalkalender und Städtischen Jahrbuch 1889". Wien, S. 231 bis 276. — 16) So — um nur einige Beispiele zu führen - der Hof- und bürgerliche Schlossermeister F. Gohde, der Männerschuhmacher Demmer, der Hofsattler F. N. Koller in Wien, die alle je 30 bis 40 Stückmeister, ausser ihren Gesellen beschäftigten. Vgl. "Bericht über die dritte allgemeine österreichische Gewerbeausstellung in Wien 1845", S. 276, 601, 890 u. z. a. — 17) Statistische Uebersicht der Bevölkerung der österreichisch-ungarischen Monarchie. Stuttgart und Tübingen 1841, S. 362. - 18) Vgl. den "Bericht über die dritte allgemeine österreichische Gewerbeausstellung, S. 289 und 298. - 19) Die Bijouterie- und Emailarbeiten, sowie die feinen Metallwaaren standen in Wien noch weit hinter den ausländischen, namentlich französischen Erzeugnissen zurück, die Leder- und Lederwaarenerzeugung war einer der unvollkommensten Gewerbszweige in Oesterreich überhaupt [Bericht 571]. - 20) "Es existirt in Wien kein bedeutenderes Geschäft, bei dem nicht Cavaliere durch lange Zeit Schulden hätten, welche erst nach vielfachem Angehen bezahlt werden" [Violand, Die sociale Geschichte der Revolution in Oesterreich, S. 26 f.] "Was die Grossen von den ärmeren Zünften an nöthigen Arbeiten beziehen, das nehmen sie nur zu häufig auf jahrelangen Credit, und bedenken nicht, dass der gemeine Mann das baare Geld so nöthig hat wie das tägliche Brot, um es ohne Unterlass umkehren und zu den erforderlichen Zinsen bringen zu können. Man verlange z. B. in Wien bei was immer für einem Gewerbsmann, der ein etwas ansehnliches Geschäft betreibt, seine Contobücher einzusehen, und man wird staunen und schaudern, wie niederträchtig die arbeitende Classe von dem Zehrstande und vornehmlich von der Adelswelt behandelt wird. Es gehört wahrlich zum hohen Tone, sich seine Equipage oder auch nur einen Frack anzuschaffen, ohne ihn zu bezahlen oder ohne sich über Jahr und Tag mehr als die Hälfte des Betrages gewaltsam abnöthigen zu lassen. So soll der erste Kleidermacher in der Residenz über eine halbe Million Schulden einzufordern haben, von denen er in zehn Jahren kaum mehr als 10.000 fl. erzwingen mag" [Sociale und politische Zustände Oesterreichs mit besonderer Beziehung auf den Pauperismus. Leipzig 1847, S. 151]. — 21) Rückblicke auf die Gemeindeverwaltung der Stadt Wien in den Jahren 1838 bis 1848 von Carl Weiss, Wien 1875, S. 34 f. — 22) Vgl. die "Aemtlichen Verhandlungsprotokolle des Gemeindeausschusses der Stadt Wien vom 25. Mai bis 5. October 1848, s. l. e. a. S. 11, 16, 28, 48 u. a. v. a. O.

# Noten zum dritten Capitel.

1) 1792 gab es in Wien 28 Druckereien, 1804 waren diese auf 24 gesunken, und im Beginne der Vierzigerjahre gab es nur noch 21. — 2) Im Jahre 1845 gab es in der Monarchie (mit Ausschluss von Ungarn und Italien) 100 Runkelrübenzuckerfabriken. — 3) 1839 betrug die eingeführte Quantität über 480.000 Wiener Centner, und bis 1844 stieg sie noch um 25%, während ein Export überhaupt nicht stattfand. — 4) Siehe Bericht über die dritte allgemeine österreichische Gewerbeausstellung, S. 268 ff. — 5) Die Einfuhr an Waffen war von 1835 bis 1844 von 24.841 fl. auf 36.837 fl., d. i. um 48% gestiegen, während die Ausfuhr in der gleichen Zeit von 40.648 fl. auf 31.260, d. i. um 23% gefallen war. — 6) Es betrug in Gulden C.-M.

Ausfuhr Einfuhr an Maschinen und Maschinenbestandtheilen 1835 . . . . . . . 120.414 42.203 1836 . . . . 92.657 39.787 1837 . . . . . . 298.073 53.994 1838 . . . . . . 344.897 45.752 1839 . . . 350.674 49.232 1840 . . . . . 346,377 47.439 1841 . . . . 343.756 36.832 1842 . . . . 351.094 45.951 1843 . . . . . . . . . . . . 306.710 58.762 1844 . . . . . . . . . . . . . . . . 365.696 53,780 (Steigung  $203^{\circ}/_{0}$ ) (Steigung  $27^{0}/_{0}$ ).

Ausserdem wurden Maschinen und Maschinenbestandtheile, welche im Umfange der zu dem österreichischen Zollverbande gehörigen Länder noch unbekannt waren, dann welche Einwanderer mit sich brachten, sowie auch Modelle von Maschinen überhaupt eingeführt:

1841 im Werthe von 77.636 fl. 1842 , , , , 98.333 , 1843 , , , , 45.340 , 1844 , , , , 183.451 ,

Vergleiche über den Stand der Industrie den Artikel "Die österreichische Monarchie in Bezug auf ihre materiellen Kräfte und ökonomischen Verhältnisse" in der "Gegenwart". Leipzig, XI. Bd., S 811 bis 886. — 7) Die Angaben über die Papierfabriken sind dem officiellen "Berichte über die dritte allgemeine österreichische Gewerbeausstellung in Wien 1845 (Tab. zu S. 712), diejenigen über die Baumwollspinnereien den amtlichen "Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie" (1846) entnommen. Des Interesses halber geben wir hier die Rohziffern. Es waren also in sämmtlichen österreichischen Papiermanufacturen und Baumwollspinnereien

|                        | en          |        | b e s c h | äftig  | t             |
|------------------------|-------------|--------|-----------|--------|---------------|
|                        | in Fabriken | Männer | Weiber    | Kinder | Zu-<br>sammen |
| Niederösterreich       | 70          | 4.274  | 4.809     | 1.640  | 10.723        |
| Oberösterreich         | 26          | 446    | 421       | 314    | 1.181         |
| Steiermark             | 13          | 373    | 475       | 102    | 950           |
| Kärnten und Krain      | 8           | 107    | 203       | 85     | 395           |
| Küstenland             | 2           | 185    | 136       | 87     | 408           |
| Tirol                  | 36          | 1.296  | 1.768     | 469    | 3.533         |
| Böhmen                 | 211         | 5.306  | 4.863     | 1.522  | 11.691        |
| Mähren und Schlesien . | 36          | 201    | 132       | 61     | 394           |
| Galizien               | 24          | 235    | 88        | 40     | 363           |
| Lombardie              | 152         | 3.024  | 2.335     | 1.037  | 6.396         |
| Venedig                | 69          | 1.086  | 771       | 233    | 2.090         |
| Zusammen               | 647         | 16.533 | 16.001    | 5.590  | 38.124        |

8) "Darstellung der Verfassung und Einrichtung der Baumwollenspinnereifabriken in Niederösterreich" von Dr. J. J. Knolz, Wien 1843. — 9) Knolz, l. c. S. 14. — 10) Knolz, l. c. S. 24. — 11) Ibidem. — 12) Knolz, l. c. S. 27. — 13) Ibidem, S. 30. — 14) Die Constitution Nr. 13 vom 5. April 1848, S. 155. — 15) a) Constitution Nr. 20, S. 289; nach Nr. 14, S. 169 ff. gar nur 2 bis 3 fl. C.-M. Vgl. ausserdem: Constitutionelle Donauzeitung Nr. 27 vom 30. April, S. 235. - b) Höger, Die Geschichte eines österreichischen Arbeitervereines. Wien 1892, S. 67 und 69; Constitution Nr. 27, S. 413. c) Berechnet nach den Detailangaben bei Knolz, J. J. Darstellung der Verfassung und Entwickelung der Baumwollspinnereifabriken in Niederösterreich. Wien 1843. - d) Constitutionelle Donauzeitung Nr. 29 vom 30. April, S. 235. - e) Bericht über die dritte allgemeine österreichische Gewerbeausstellung. Wien 1846, S. 700. f) Constitutionelle Donauzeitung Nr. 19. vom 12. April. Wochenlohn mit Verpflegung 5 bis 10 fl. W.-W., d. i. 2 bis 4 fl. C.-M. a) Constitution Nr. 45 vom 13. Mai, S. 16.— h) Knolz, a. a. O. - i) Constitution Nr. 46 vom 15. Mai. - k) "Gradaus" vom 30. Juli: nach der Constitution vom 15. Mai hätte der Wochenlohn 3 fl. C-M.betragen. - 1) Allgemeine österreichische Zeitung Nr. 63 vom 2. Juni, S. 736. — m) Constitution Nr. 46 vom 15. Mai, S. 659. Allgemeine österreichische Zeitung Nr. 63 vom 2. Juni, S. 736. n) Constitution Nr. 46 vom 15. Mai, S. 659. - o) Ebenda. p) Constitution Nr. 46 vom 15. Mai, S. 658, ferner Allgemeine österreichische Zeitung Nr. 63 vom 2. Juni, S. 736. - q) Constitution, Nr. 46 vom 15. Mai. - r) Angabe von Kees aus dem Jahre 1842. - 16) Constitutionelle Donauzeitung Nr. 29 vom 30. April 1848, S. 233 f. - 17) Vgl. die Lohnliste in Louis Blanc's "Reform der Arbeit". - 18) Durchschnittsmarktpreise der wichtigsten Nahrungsmittel in Wien während des Decenniums 1838 bis 1847 in C.-M. Siehe Tab. S. 263. - 19) Es giebt mehrere Schätzungen des Fleischconsums in Wien aus jener Zeit. - Dieterici [Statistische Uebersicht der wichtigsten Gegenstände des Verkehres und Verbrauches im preussischen Staate und im Zollvereine in dem Zeitraume von 1837 bis 1839. Erste Fortsetzung, Berlin 1842, S. 157] berechnet den Verbrauch an Rindfleisch pro Kopf auf 151 Pfund, und meint, es wird "die Totalfleischconsumtion exclusive Fische, Wildpret und Geflügel mit 300 Pfund pro Kopf wahrscheinlich noch unterschätzt sein. Tegoborski (De Finances II, 28) berechnet nach den Ergebnissen der

|                                               |        | Сe   | trei | dе     |       | Н      | ülse   | nfr    | ücht  | е         |
|-----------------------------------------------|--------|------|------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| Jahr                                          | Weizen | Korn | Mais | Gerste | Hafer | Erbsen | Bohnen | Linsen | Hirse | Heidekorn |
| niederösterreichische Metzen in Gulden und Kr |        |      |      |        |       |        | Kreuz  | er     |       |           |
| 1838                                          | 2.22   | 1.34 | 1.23 | 1.22   | 1.7   | 2.46   | 3.26   | 3.35   | 2.22  | 1.28      |
| 1839                                          | 2·55   | 2.3  | 2.19 | 1.43   | 1.24  | 3.56   | 3.36   | 4.4    | 2.32  | 1.55      |
| 1840                                          | 3.16   | 2.17 | 2 43 | 1.21   | 1.36  | 4.17   | 3.45   | 4.24   | 2.46  | 2.23      |
| 1841                                          | 3.2    | 2    | 2.15 | 1.41   | 1.30  | 3 53   | 3.11   | 3.58   | 2.44  | 2.20      |
| 1842                                          | 3.29   | 1.57 | 2.40 | 1.48   | 1.28  | 4 12   | 3.40   | 5.20   | 3     | 2·19      |
| 1843                                          | 2·51   | 2.2  | 2.28 | 1 31   | 1.23  | 5.22   | 5.24   | 6.17   | 3.42  | 3·1       |
| 1844                                          | 2.36   | 1.36 | 2.2  | 1.10   | 1.12  | 4.11   | 3·51   | 4.32   | 3.14  | 2.35      |
| 1845                                          | 3 11   | 3.02 | 2.10 | 1.31   | 1.22  | 4.22   | 3.57   | 4.45   | 3.17  | 2·19      |
| 1846                                          | 4.24   | 3.9  | 2.15 | 2 12   | 1.49  | 5.21   | 5      | 6.18   | 8.31  | 3         |
| 1847                                          | 5.52   | 4 25 | 4.11 | 3.4    | 2.7   | 7.57   | 7.16   | 8.53   | 4.36  | 3.50      |

| Jahr | Reis pro | Kartoffel  | Rindfleisch   | Wein            | Bier                      |
|------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| Juni | Centner  | pro Metzen | österr. Pfund | pro Mas         | s in Krz.                 |
| 1838 | 14.47    | 0.38       | 0.9           | 93/4—48         | 71/4-83/4                 |
| 1839 | 15.23    | 0.49       | 0.9           | 91/4-48         | $7^{1}/_{4} - 8^{3}/_{4}$ |
| 1840 | 16.10    | 0.23       | 0.9           | 6 —48           | 71/4-83/4                 |
| 1841 | 15.20    | 0.41       | 0.9           | $7^{3}/_{4}-48$ | 71/4-81/4                 |
| 1842 | 14.38    | 1.7        | 0.9           | 6 -48           | 7 -83/4                   |
| 1843 | 15.10    | 1.8        | 0.91/4        | 43/4-42         | $7^{1}/_{4} - 8^{3}/_{4}$ |
| 1844 | 18.49    | 0.45       | 0.9           | 91/2-14         | 71/4-83/4                 |
| 1845 | 18.27    | 0.41       | 0 91/2        | 10 -15          | 8 - 83/                   |
| 1846 | 18.17    | 1.12       | 0.10          | 10 —13          | 8 -83/                    |
| 1847 | 18.84    | 2.8        | 0.10          | $7^{3}/_{4}-12$ | $8 - 8^3/4$               |

Schlachtsteuer den Consum an Fleisch im Decennium der Vierzigerjahre auf 121 Pfund pro Kopf, setzt aber hinzu, dass sich der Consum nach seiner Meinung höher herausstellen würde, wenn das Fleisch nicht nach dem Stück, sondern nach dem Gewicht versteuert würde; er glaubt nicht zu irren, wenn er den Jahresconsum auf 130 Pfund pro Kopfveranschlagt. - 20) Nach Gülich, Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaues der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unserer Zeit" (Statistische Tafeln 182) betrug um 1842 der Consum an indischem Zucker in Grossbritannien (ohne Irland) 21.3, Belgien 8.2, in den Niederlanden 8, in Deutschland (ohne Oesterreich) 7.5, Dänemark 7, in der Schweiz 6, in Frankreich 5.1, in Portugal 5, in Spanien 3.7, in Irland 3.5, in Schweden und Norwegen 2.7, in Russland 1.8, in Oesterreich 1.7, in Italien 1.7, in der Türkei 0.54 englische Pfund pro Kopf. Es ist hier jedoch nur die Consumtion an indischem Rohrzucker, nicht die an Runkelrübenzucker berücksichtigt. Der jährliche Verbrauch an letzterem wird (in dem officiellen Berichte der dritten allgemeinen österreichischen Gewerbeausstellung, S. 1007) mit wenigstens 600.000 d. i. 74 Millionen englische Pfund veranschlagt; hierzu die 65 Millionen englische Pfund von in Oesterreich consummirtem Rohrzucker, ergiebt einen Gesammtconsum von 139 Millionen englische Pfund oder pro Kopf 3.6 englische Pfund = 2.94 Wiener Pfund. Nach dieser Berechnung würde sich also der Zuckerverbrauch in Oesterreich zwischen den Spaniens und Irlands (ersteres mit 3.7, letzteres mit 3.5 englische Pfund) gestellt haben. Nach der Berechnung von Dieterici (l. c. zweite Fortsetzung, S. 125, dritte Fortsetzung, S. 206 und vierte Fortsetzung, S 171) war der durchschnittliche Verbrauch in den Jahren 1840 bis 1847 in Grossbritannien 19:19, in den Niederlanden 9:82, in Dänemark 8'24, in Belgien 5.97, in Frankreich 5.62, im Zollverein 4.73, im übrigen Deutschland 3.98, in der Schweiz 3.68, in Schweden 2.79, in Russland 2.46, in Spanien 2.05, in Italien, Portugal, Griechenland und der Türkei je 2, und in Oesterreich nur 1.68 Zollpfund pro Kopf. Den Rübenzuckerconsum veranschlagt Czörnig für 1847 in Oesterreich mit 144.538 Metercentnern oder 0.39 Pfund pro Kopf, so dass sich der Gesammtconsum Oesterreichs an Zucker auf die Höhe desjenigen von Italien. Portugal, Griechenland und der Türkei stellte. Nach Dieterici hätte allerdings eine Steigung des Consums in Oesterreich stattgefunden, und zwar von 1.26 Pfund (1840 bis 1842)

auf 1.67 (1845) und 2.12 Pfund (1847), also etwa 68% (a); das entspricht aber nicht der Wahrheit. Nach der oben citirten amtlichen Angabe betrug 1844 der Gesammtconsum 3 Wiener Pfund, während Czörnig, aus dem Dieterici seine Angaben schöpft, den Gesammtverbrauch für 1847 nur auf 2.12 Pfund pro Kopf veranschlagt. Sonach hätte eher ein beträchtlicher Rückgang stattgefunden. Die irrige Berechnung Dieterici's dürfte daher rühren, dass er bei den Ziffern für 1840 bis 1845 den Rübenzuckerverbrauch nicht berücksichtigte. — 21) Für den Kaffeeconsum liegen für den Beginn der Vierzigerjahre (also etwa 1840 bis 1842) abermals zwei Berechnungen vor, die sich nicht ganz decken, eine von Gülich (l. c. Statistische Tafeln 182) und eine von Dieterici (zweite Fortsetzung, S. 147). Wir geben die beiden Tabellen nach Umrechnung in Wiener Pfund nachstehend nebeneinander wieder:

|                             |   |    |    |    |    |   | 1 | Nε  | ıch | Gülich | Nach Dieteric |
|-----------------------------|---|----|----|----|----|---|---|-----|-----|--------|---------------|
|                             |   |    |    |    |    |   |   |     |     | Wiene  | r Pfund       |
| Belgien                     |   |    |    |    |    |   |   |     | 7   | 695    | 8.33          |
| Niederlande                 |   |    |    |    |    |   |   |     | 6   | 48     | 8.33          |
| Deutschland<br>Zollverein . |   |    |    |    |    |   |   | . • | ١.  | 017    | 1.66          |
| Zollverein .                |   |    |    |    |    |   |   |     | J   | 017    | 2.08          |
| Schweiz                     |   |    |    |    |    |   |   |     | 4.  | 455    | 0.83          |
| Dänemark .                  |   |    |    |    |    |   |   |     | 4   | 4      |               |
| Grossbritannie              | n |    |    |    |    |   |   |     | . 1 | 215    | 0.83          |
| Irland                      |   |    |    |    |    |   |   |     | 0.  | 186    | } 0.89        |
| Spanien                     |   |    |    |    |    |   |   |     | 1   | 134    |               |
| Italien                     |   |    |    |    |    |   |   |     | 1   | 134    | 0 83          |
| Schweden und                | N | lo | rw | eg | en | ì |   |     | 0   | ·81    |               |
| Frankreich .                |   |    |    |    |    |   |   |     | 0.  | 729    | 0.666         |
| Oesterreich                 |   |    |    |    |    |   |   |     | 0.  | 64     | 0.83          |
| Türkei                      |   |    |    |    |    |   |   |     | 0.  | 397    |               |
| Portugal                    |   |    |    |    |    |   |   |     | 0.  | 243    |               |
| Russland                    |   |    |    |    |    |   |   |     | 0.  | 162    |               |

Tegoborski (De Finances II, S. 167) veranschlagt den österreichischen Consum nach dem Import gar nur mit 0·3 Wiener Pfund; wenn man dazu jedoch die 6 Millionen Pfund rechnet, welche nach demselben Autor auf dem Schmuggelwege nach Oesterreich eingeführt werden, so gelangt man zu einer Angabe, welche sich mit der Gülich's und Dieterici's so ziemlich treffen dürfte; der durchschnittliche Kaffeeconsum dürfte also ½ Wiener Pfund

nicht sehr überschritten haben. — 22) Der Bierconsum betrug während der Jahre 1841 bis 1846 in den einzelnen Provinzen und grösseren Städten Oesterreichs in Mass:

| In                   | 1841 | 1842   | 1843   | 1844   | 1845   | 1846   |
|----------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                      | 1011 | 1042   | 1010   | 1011   | 1040   | 1040   |
| Niederösterreich     | 60   | 12.05  | 90.40  | 44.10  | 10.55  | 40.00  |
| Wien                 | 1    | 43.95  | 39.48  | 44 12  | 1      | 40.09  |
|                      | 100  | 96.03  | 84.66  | 88.66  | 93.88  | 80.72  |
| Oberösterreich       | 53   | 45.39  | 45.58  | 44.93  | 49.76  | 42·12  |
| Linz                 | 73.6 | 71.51  | 65.76  | 66.31  | 72.48  | 56.40  |
| Steiermark           | 12   | 11.52  | 13.03  | 14.09  | 16.05  | 13.40  |
| Graz                 | 79   | 69.87  | 66.04  | 73.41  | 75.41  | 64·21  |
| Kärnten              | 7.0  | 1      | 11.84  | 1875   | 19.79  | 17.11  |
| Krain                | 7.8  | 7.08   | 2 71   | 3.79   | 3.76   | 3.54   |
| Laibach              | 18   | 21.13  | 18.94  | 23.28  | 50.75  | 29.30  |
| Küstenland           | _    | 0.21   | 0.21   | 0.48   | 04     | 0.33   |
| Tirol                | 4.5  | 5.84   | 5.71   | 6      | 5.78   | 5.72   |
| Innsbruck            | _    | _      | _      | _      | 62.15  | 69.01  |
| Böhmen               | 33   | 34.40  | 30.82  | 30.93  | 31.42  | 30 48  |
| Prag                 | 118  | 130.65 | 103.60 | 114.13 | 123·14 | 130 26 |
| Mähren und Schlesien | 16   | 16.08  | 15·57  | 16.39  | 17:48  | 15.07  |
| Brünn                | 37   | 37.63  | 27 75  | 36.76  | 47 68  | 39.15  |
| Galizien             | 2.6  | 3.60   | 5.38   | 6.07   | 6.46   | 5.57   |
| Lemberg              | 52   | 55.47  | 58 05  | 61 16  | 50.75  | 46·62  |
| Ueberhaupt           | 20   | 19.74  | 18-61  | 19.58  | 20.62  | 18.02  |
|                      |      | l      |        |        |        | !!     |

23) Der Branntweinconsum betrug in Preussen (Dieterici 1. c., dritte Fortsetzung, S. 365, und vierte Fortsetzung, S. 337) 5.7 Quart =  $6^{1/2}$  Wiener Mass, in Sachsen (ebenda, fünfte Fortsetzung, S. 325), 5.68 Quart =  $6^{1/2}$  Wiener Mass, in Baden 3.7 Quart = 4 Wiener Mass, und in Württemberg 0.6 Quart = 3/4 Wiener Mass pro Kopf. In Oesterreich betrug der Branntweinconsum pro Kopf in Mass:

| In               | 1841  | 1842               | 1843       | 1844  | 1845 | 1846 | Im Durchschnitte<br>von sechs Jahren |
|------------------|-------|--------------------|------------|-------|------|------|--------------------------------------|
| Niederösterreich | 1.73  | 1.07               | 0.63       | 0.96  | 1.10 | 1.07 | 1.09                                 |
| Oberösterreich   | 2.38  | 1.70               | 1.78       | 1.38  | 2.08 | 1.23 | 1.81                                 |
| Steiermark       | 0.87  | 0.89               | <b>℃64</b> | 0 86  | 0.76 | 0.77 | 0.79                                 |
| Kärnten          | 1.53  | 1.70               | 3.18       | 2 99  | 4 34 | 5.57 | 3.22                                 |
| Krain            | 1 65  | 1170               | 0.36       | 0.28  | 0 58 | 0.43 | 0.86                                 |
| Küstenland       | 1 07  | 0.84               | 0.70       | 0.62  | 0 42 | 0.47 | 0.68                                 |
| Böhmen           | 3 20  | 2.90               | 1.57       | 2.17  | 2.52 | 2.51 | 2.48                                 |
| Mähren und       |       |                    |            | İ     |      |      |                                      |
| Schlesien        | 8.56  | 6.73               | 5.20       | 6.31  | 6.37 | 6.31 | 6.58                                 |
| Galizien         | 15.93 | 15 <sup>.</sup> 33 | 15.32      | 14.94 | 9.48 | 8-71 | 13.38                                |
| Ueberhaupt       | 6.9   | 6.83               | 6 37       | 6.43  | 4 91 | 4.61 | 6.00                                 |
| In Tirol         | _     | _                  | 1.50       | _     | 1.36 | 2.04 | 1.63                                 |

24) Nach den "Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie" — auf Grund derer auch die vorstehenden Consumtionstabellen für Branntwein und Bier gebildet sind — kamen bei Vergleichung des Tabakabsatzes mit der männlichen Bevölkerung vom 19. Jahre aufwärts, und bei der Annahme, dass ein Schnupfer jährlich 12 Pfund und ein Raucher 18 Pfund bedarf, auf 1000 Männer:

**— 268 —** 

### a) Raucher:

|                  |      |      |      | Ιı   | n J  | a h  | rе          |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| In               | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844        | 1845 | 1846 | 1847 |
| Niederösterreich | 356  | 365  | 376  | 358  | 363  | 376  | 350         | 367  | 379  | 356  |
| Oberösterreich   | 312  | 319  | 349  | 334  | 347  | 354  | <b>36</b> 0 | 367  | 382  | 386  |
| Steiermark       | 195  | 194  | 209  | 182  | 189  | 205  | 205         | 213  | 208  | 210  |
| Kärnten und      |      |      |      |      |      |      |             |      |      | ·    |
| Krain            | 215  | 221  | 190  | 225  | 223  | 225  | 224         | 239  | 247  | 260  |
| Küstenland       | 138  | 125  | 177  | 146  | 144  | 148  | 133         | 145  | 152  | 141  |
| Tirol            | 248  | 269  | 295  | 319  | 333  | 352  | 358         | 377  | 379  | 367  |
| Böhmen           | 263  | 276  | 296  | 279  | 282  | 283  | 293         | 300  | 307  | 299  |
| Mähren und       |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |
| Schlesien        | 291  | 307  | 327  | 317  | 314  | 313  | 318         | 331  | 344  | 331  |
| Galizien         | 186  | 178  | 187  | 179  | 199  | 198  | 312         | 229  | 197  | 165  |
| Dalmatien        | 30   | 28   | 31   | 35   | 30   | 28   | 31          | 28   | 33   | 47   |
| Im Durch-        |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |
| schnitte         | 240  | 245  | 260  | 251  | 258  | 262  | 266         | 279  | 276  | 262  |
| Lombardie        | 53   | 54   | 60   | 59   | 56   | 64   | 67          | 70   | 73   | 73   |
| Venedig          | 21   | 21   | 21   | 22   | 24   | 26   | 29          | 30   | 31   | 31   |
| Im Durch-        |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |
| schnitte         | 39   | 39   | 43   | 43   | 42   | 47   | 49          | 52   | 54   | 54   |
| Im Haupt-        |      |      |      |      |      |      |             |      |      |      |
| durchschnitte    | 192  | 195  | 209  | 202  | 207  | 211  | 216         | 226  | 224  | 214  |

**— 269 —** 

## b) Schnupfer:

|                  |      |      |            | Ιr           | n J        | a h  | rе         |       |      |      |
|------------------|------|------|------------|--------------|------------|------|------------|-------|------|------|
| In               | 1838 | 1839 | 1840       | 1841         | 1842       | 1843 | 1844       | 1845. | 1846 | 1847 |
| Niederösterreich | 138  | 134  | 129        | 118          | 113        | 103  | 92         | 98    | 101  | 95   |
| Oberösterreich   | 71   | 68   | 69         | <b>6</b> 0   | 59         | 53   | 51         | 53    | 57   | 57   |
| Steiermark       | 36   | 36   | 38         | 34           | 34         | 35   | 34         | 35    | 34   | 34   |
| Kärnten und      |      |      |            |              |            |      |            |       |      |      |
| Krain            | 30   | 30   | 28         | · <b>2</b> 9 | 29         | 29   | 28         | 28    | 28   | 29   |
| Küstenland       | 72   | 72   | 96         | 74           | 74         | 73   | 65         | 71    | 76   | 74   |
| Tirol            | 238  | 244  | 260        | 262          | 269        | 262  | 268        | 286   | 301  | 293  |
| Böhmen           | 83   | 80   | 85         | 79           | <b>8</b> 0 | 78   | 80         | 80    | 81   | 79   |
| Mähren und       |      |      |            |              |            |      |            |       |      |      |
| Schlesien        | 28   | 28   | <b>3</b> 0 | 27           | 27         | 26   | 26         | 26    | 26   | 25   |
| Galizien         | 16   | 16   | 18         | 17           | 18         | 17   | 18         | 18    | 21   | 28   |
| Dalmatien        | 15   | 15   | 15         | 15           | 17         | 15   | 14         | 15    | 14   | 15   |
| Im Durch-        |      |      |            |              |            |      |            |       |      |      |
| schnitte         | 62   | 62   | 65         | 61           | 61         | 58   | 58         | 60    | 62   | 63   |
| Lombardie        | 25   | 84   | 85         | 85           | 85         | 85   | 84         | 82    | 82   | 80   |
| Venedig          | 199  | 110  | 112        | 107          | 106        | 107  | 106        | 102   | 104  | 122  |
| Im Durch-        |      |      |            |              |            |      |            |       |      |      |
| schnitte         | 95   | 96   | 97         | 95           | 94         | 95   | 94         | 91    | 92   | 99   |
| Im Haupt-        |      |      |            |              |            |      |            |       |      |      |
| durchschnitte    | 70   | 70   | 73         | 69           | 69         | 67   | <b>6</b> 6 | 67    | 69   | 71   |

25) Ueber die Wohnungsverhältnisse in Alt-Wien vgl. die Denkschrift "Wien 1848 bis 1888" (Wien 1888): Karl Weiss, Die bauliche Neugestaltung der Stadt. I. Bd., S. 240 ff. — 26) Es war der

|       | Ste    | ind der    | Zuwachs an |      |           |      |  |  |  |
|-------|--------|------------|------------|------|-----------|------|--|--|--|
| im    |        |            | Häuser     | n    | Bewohnern |      |  |  |  |
| Jahre | Häuser | Bewohner   | absolut    | 0/0  | absolut   | 0/0  |  |  |  |
| 1827  | 7856   | 289.382    | _          | -    | _         | -    |  |  |  |
| 1830  | 8037   | 317.768    | 181        | 2.3  | 29.386    | 9.8  |  |  |  |
| 1834  | 8223   | 326.353    | 186        | 2.3  | 8.585     | 2.6  |  |  |  |
| 1837  | 8264   | 333.582    | 41         | 0.2  | 7.229     | 2.2  |  |  |  |
| 1840  | 8385   | 356.869    | 121        | 1.3  | 23.287    | 6.9  |  |  |  |
| 1843  | 8586   | 373.236    | 201        | 2.4  | 16.367    | 4.5  |  |  |  |
| 1847  | 8756   | 412.513    | 170        | 1.9  | 39.277    | 10.2 |  |  |  |
| •     | '      | Ueberhaupt | 900        | 11.4 | 123.131   | 42.5 |  |  |  |

Bauthätigkeit in Wien:

| Jahr     | Jahr Neubauten |     | Zusammen |
|----------|----------------|-----|----------|
| 1843     | 38             | 42  | 80       |
| 1844     | 58             | 34  | 92       |
| 1845     | 38             | 42  | 80       |
| 1846     | 36             | 48  | 84       |
| 1847     | 32             | 39  | 71       |
| Zusammen | 202            | 205 | 407      |

27) "Constitutionelle Donauzeitung" Nr. 29 vom 30. April 1848. — 28) Vgl. die Lebensmittelpreise in Note 18 zum dritten Capitel. — 29) Die sociale Geschichte der Revolution in Oesterreich von Ernst Violand. Leipzig 1850, S. 45 ff. — 30) Sociale und politische Zustände Oesterreichs mit besonderer Beziehung auf den Pauperismus. Leipzig 1847, S. 280 f. und 243 ff. — 31) Kasernen für die Arbeiter!

Ein Wort an die Minister der Arbeit. Von Anton Langer. Nationalgardist. Wien 1848. — 32) In Niederösterreich bestanden damals 652 solche Vereine mit einem Gesammtvermögen von 1,565.209 fl., in Wien allein 121 Bruderschaften. Vgl. zu diesem Abschnitte die ausserst lehrreiche Abhandlung über "Gesellschaftliche Wohlthätigkeitspflege" von Friedrich v. Radler in der genannten Denkschrift "Wien 1849 bis 1889". I. Bd. - 33) Hofkanzleidecret vom 3. Januar 1817. - 34) Die wichtigsten vormärzlichen humanitären Vereinsgründungen sind: 1829: ein Vere'n, welcher die "Versorgungs- und Beschäftigungsanstalt für erwachsene Blinde" gründete; 1830: der "Centralverein für Kleinkinder-Warteanstalten Wiens und Umgebung"; 1837: Erster allgemeiner St. Annen-Kinderspitalverein; 1841: "St. Josephs-Kinderspitalverein"; 1843: "Verein zur Beförderung der Handwerke unter den inländischen Israeliten" und israelitische Kinderbewahranstalt; 1844: Wiener Schutzverein für Rettung verwahrloster Kinder; 1845: Kleinkinderbewahranstalt in Oberdöbling; 1847: "Erster Verein zur Bekleidung dürftiger Schulkinder"; "Theresien-Kreuzerverein zur Unterstützung armer israelitischer Kinder"; Wiener Kreuzerverein für Unterstützung der Gewerbsleute; Allgemeiner Wiener Hilfsverein; Centralverein für Krippen (die erste Krippe wurde jedoch erst 1849 gegründet. - 35) Höger, Aus eigener Kraft! Wien 1892.

### Noten zum vierten Capitel.

1) Füster Dr. Anton, Memoiren vom März 1848 bis Juli 1849. Beitrag zur Geschichte der Wiener Revolution. Frankfurt a. M. 1850. I. Bd., S. 45 f. — 2) "Einiges über die Arbeiterunruhen in Böhmen". Revue österreichischer Zustände. Leipzig 1845. III. Bd., S. 21 ff. — 3) Weiss Karl, Rückblicke auf die Gemeindeverwaltung der Stadt Wien (1838 bis 1848), S. 173. — 4) M. Szeps, Das "Jahr 1848 und der galizische Bauer" im "Concordiakalender" für das Jahr 1861. Wien, S. 46 bis 49. — 5) Weiss Karl, Rückblicke auf die Gemeindeverwaltung der Stadt Wien, S. 74 f. — 6) Vgl. Geschichte der Wiener Journalistik von E. V. Zenker. I. Bd., Wien und Leipzig 1892, S. 92 ff. — 7) Die sociale Geschichte der Revolution in

Oesterreich, S. 63 f. — 8) In den Dreissiger- und Vierzigerjahren lebte in Ungarn, Galizien und der Bukowina der älteste deutsche Socialist, Ludwig Gall, der vorher in Deutschland agitatorisch und publicistisch für seine socialistischen Ideen gewirkt hatte; davon, dass er diese Thätigkeit auch auf österreichischem Boden fortgesetzt hätte, existirt keine Spur. Auch Wilhelm Marr, der älteste, anarchistische Agitator und Führer der jungdeutschen Bewegung in der Schweiz, lebte anfangs der Vierzigerjahre zwei Jahre in Wien; er war aber damals kaum zwanzig Jahre und noch nicht der socialistische Agitator von später. — 9) Dr. Georg Adler, Die Geschichte der ersten socialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland mit besonderer Rücksicht auf die einwirkenden Theorien. Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der socialen Frage. Breslau 1885, S. 109.

#### Noten zum fünften Capitel.

1) Ernst Violand. Die sociale Geschichte der Revolution in Oesterreich, Leipzig 1850, S. 77 f. - 2) Wenn K. Weiss (Geschichte der Stadt Wien, Wien 1883, II. Bd., S. 534) behauptet, am 10. und 11. März hätten in Gumpendorf und Gaudenzdorf förmliche Arbeiterversammlungen stattgefunden, in welchen "fremde, nach Wien gekommene Elemente die Hauptrolle übernahmen", so entbehrt das eben jedes thatsächlichen Beweises, und dürfte auf die ehedem gang und gäbe Ansicht zurückzuführen sein, dass die Revolution nur das Werk fremder Hetzer und Aufwiegler gewesen sei. -3) Aus der Gefallenenliste des 13. März geht hervor, dass die Arbeiter in der vordersten Linie standen. Ausser 6 Personen, deren Stand nicht angegeben ist, nennt die Liste unter 30 lenen folgende Arbeiter und Handwerksgesellen, und Schuhmachergeselle Wittmann, Essigsieder Fürst, Tischlergeselle Sambek, Strumpfstricker Langer, Hausknecht Laser, Taglöhner Gebhard, Maurer Parasol, Bandmachergeselle Taubenberger, Fleischhauerknecht Zettel, Zeugmachergeselle Wagner, Schmiedgeselle Schmaleck, Taglöhner Donhart, Drechslergeselle Köpl, Bindergeselle Reininger, Shawlweber Bauer, Kellner Mayer, Tischlergeselle

Littera, Bäckergeselle Riss, Webergeselle Hirschmann, Schuhmacher Eppinger, Taglöhner Güstro und Weber Kalina; ausserdem nennt die Todtenliste noch drei Frauen, darunter eine Pfründnerin und ein Zimmermannsweib. Es gehörten also genau 2 Drittel der Gefallenen unzweifelhaft dem Arbeiterstande an. (Meynert Dr. H., Geschichte der Ereignisse in der österreichischen Monarchie während der Jahre 1848 und 1849. Wien 1853, S. 131.) - 4) Nach der berichtigenden Darstellung eines angesehenen Mödlinger Bürgers im "Humoristen" und in der Constitution (Nr. 3 vom 23. März S. 21 f.). - 5) Constitutionelle Donauzeitung Nr. 25 vom 26. April, S. 196. - 6) Die Constitution Nr. 2 vom 22. März, S. 16, und Violand a. a. O., S. 82 f. - 7) Die Constitution Nr. 14 vom 6. April, S. 173 f., und Nr. 19 vom 12. April, S. 277 f. - 8) Constitution Nr. 26 vom 20. April, S. 394 ff. - 9) Karl Höger, Aus eigener Kraft! Die Geschichte eines österreichischen Arbeitervereines seit 50 Jahren. Wien 1892, S. 73 ff. - 10) Vgl. Constitutionelle Donauzeitung Nr. 19 vom 12. April, S. 72, Nr. 9 vom 9. April, S. 72, Die Constitution Nr. 10 vom 1. April 119 f., Nr. 14 vom 6. April, S. 173 f., Nr. 17 vom 10. April, S. 242, Nr. 19 vom 12. April, S. 273 f. u. a. a. St. — 11) Auf dem Wege von Flugschriften wurden ähnliche Programmpunkte in der Arbeiterfrage aufgestellt. Ich citire zunächst aus meiner Geschichte der Wiener Journalistik, II. Bd., Das Jahr 1848. Wien 1893, S. 47 f., folgende Flugschriften: "An meine Brüder Arbeiter" von L. Schick. Anfangs April. - "Offener Brief eines Arbeiters an seine Kameraden." Wien bei Tendler & Co. 11. April 1848. Mayer, Arbeiter unterzeichnet. Der Verfasser dürfte jedoch in Wirklichkeit kaum Arbeiter gewesen sein. Seine Tendenz ist, die Arbeiter von übermässigen Lohnforderungen abzuhalten. - "An die Fabriks-, Gewerks- und Handwerksgesellen und Arbeiter Wiens" von Prof. Dr. J. Neumann, gezeichnet 31. März, gleicher Tendenz, wie die vorher genannte Broschüre. - "Die Menschenrechte der Arbeiter" von Brunner, Arbeiter, stellt folgendes Programm auf: 1. Festsetzung der Arbeitszeit auf 10 Stunden, 2. Gleichstellung des Tag- oder Wochenlohnes für Alle, die dasselbe Gewerbe treiben. 3. Errichtung von Sonntagsschulen aus Staatskosten über gewerbliche Gegenstände, 4. Versorgung der Arbeitsinvaliden auf Staatskosten. - "An die gesammten arbeitenden Volksclassen in Wien und der Umgebung" von Dr. Witlačil, enthält nebst

den eben erwähnten Forderungen noch folgende: Arbeitsministerium, Arbeitsgesetz, das Recht und Pflichten der Arbeiter bestimmt, allgemeines Wahlrecht, Einkammersystem, Arbeiterlegion, Gewerbefreiheit, Reform des Zunft- und Innungswesens, Zollfreiheit, Arbeiterauskunftsbureau, Gewerbeschule, öffentliche Werkstätten für Arbeitslose, Abschaffung der Verzehrungssteuer, öffentliche Gemeinküchen und Schlafhallen, Leihbanken für Arbeiter, wechselseitige Unterstützungs- und Versicherungsvereine, öffentliche Lehrstellen u. s. w. - "Kasernen für die Arbeiter, ein Wort an den Minister der Arbeiter" von Anton Langer tritt für sanitäre billige Wohnungen ein. - Ausser den hier angeführten Schriften hatte ich Gelegenheit, noch einen ganzen Wust von Flugblättern und Broschüren einzusehen, welche sich mit der Arbeiterfrage befassen, aber in der oberflächlichsten und phrasenhaftesten Weise, so: L. Engländer. "Die wahre Lage der unteren Volksclassen, geschildert von einem Manne aus dem Volke". Wien 1848. - Hochleitner Joh., Ein gutes Wort für Dienstmädchen und alle dienenden Personen. Wien s. a. - Kasper Dr. P., Die Werkstätte; dies Büchlein gehört dem Arbeiter, Wien 1848. - Rossi Carl, Oesterreichs freie Arbeiter. Ein Wort über ihren gegenwärtigen Zustand und ihre künftige bessere Lage (Der Schauplatz unseres commerciellen und cameralistischen Lebens. Wien 1848, 3. Heft) verlangt die Einsetzung landesfürstlicher Commissäre, welchen die Functionen eines Gewerbeinspectors und Friedensrichters zwischen Arbeitern und Arbeitsgebern obliegen sollte; eine im Vergleiche mit den eben citirten Schriften leidlich sachverständige Abhandlung. - Reform und Princip der Arbeit, des Lohnes und der Frauenrechte (anonym), Wien 1848. - Auch die im April 1848 (nach der Vorrede sogar 1847) verfasste, wenn auch auf dem Titelblatte nach dem folgenden Jahre signirte Schrift von A. v. Hummelauer: Von den Ursachen des Zustandes der arbeitenden Classe und den Mitteln, denselben den Erfordernissen des geselligen Seins entsprechend zu verbessern. Ein Beitrag zu einer künftigen Organisation der Arbeit, Klagenfurt 1849 - muss hierher gerechnet werden. Diese Schrift - eine der besten der ganzen Zeit - entwickelt ein reiches socialpolitisches Programm, unter anderem: staatliche Feststellung eines Minimallohnes, Vermeidung von Productionsmonopolen; Errichtung von Pensions- und Lebensversicherungsanstalten für die arbeitende Classe durch Abgabe einer Quote berechnet nach dem Arbeitslohn von Seite der Unternehmer; Einführung einer Assecuranz zur Ausgleichung der Schwankungen in dem Preise der unentbehrlichsten Lebenserfordernisse von Seite der Arbeiter; Errichtung von Sparcassen, Verbreitung landwirthschaftlicher und gewerblicher Bildung, Arbeiterschutzmassregeln in hygienischer und moralischer Hinsicht u. s. w. Es ist uns unbekannt, ob diese in vieler Hinsicht vortreffliche Schrift auch in Wien gelesen und verbreitet war.

# Noten zum sechsten Capitel.

Vgl. E. V. Zenker, Geschichte der Wiener Journalistik
 II. Bd.: Das Jahr 1848. Wien und Leipzig 1893, 2. Cap. Die Mairevolution. — 2) Nachfolgend die Course an der Wiener Börse während der zweiten Hälfte des Mai:

|                                           | Letzte No-<br>tirungen<br>vor dem<br>15. | 15.           | 16.   | 17. | 18       | 19.   | 20.   | 21 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------|-----|----------|-------|-------|----|
| Staatsschuldver-                          |                                          |               |       |     | Kaisers  | 1     |       | -  |
| schreibungen                              |                                          |               |       |     | Zaj      |       |       |    |
| <b>zu 5</b> 0/ <sub>0</sub>               | 67-68                                    | $65^{3}/_{4}$ | 643/4 | 62  | 8        | 58    | 571/2 |    |
| Staatsschuldver-                          |                                          |               |       |     | des      | 1     |       |    |
| schreibungen                              |                                          |               |       |     | 8        | 1     |       |    |
| $\mathbf{zu} \ 2^{1}/2^{0}/0 \ . \ . \ .$ | 331/2                                    | 33            | —     |     | Abreise  |       | 281/2 |    |
| 1834er Staatslose zu                      |                                          |               |       |     | Αb       |       | '-    | ø  |
| 500 fl. CM                                | 540                                      | _             | 505   | 490 | der      | 475   | 485   | ಡ  |
| 1839er Staatslose zu                      |                                          |               |       |     |          |       |       |    |
| 250 fl. CM                                | 1711/2                                   | _             | _     | 155 | Folge    | 150   | -     | g  |
| Wiener Stadt-                             |                                          |               | İ     |     | F        |       |       | 0  |
| Banco-Obliga-                             |                                          |               |       |     | ä        |       |       | Ø  |
| tionen zu $2^{1}/2^{0}/0$                 | 50                                       | 50            | 50    | 50  | Börse in | 49    | 49    |    |
| Bankactien                                | 1000                                     | 960           | 905   | 820 | Bö       | 780   | 880   |    |
| Kaiser Ferdinands-                        |                                          |               |       |     | ne       |       |       |    |
| Nordbahn                                  | 81 -82                                   | 80            | 79    | 77  | keine    | 721/2 | 75    |    |
| Wien - Gloggnitzer                        |                                          |               |       |     | =        | '-    |       |    |
| Eisenbahn                                 | 75                                       | 74            | 75    | 72  | War      | 70    | 72    |    |
|                                           | μ                                        | 1             | I     | I   | I        | I     | 18*   |    |

|                                                                                                | Letzte No-<br>tirungen<br>vor dem<br>15. |                 | . 16.                          | 17.             | 18                |                                     | 20          | 0. 21     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| Oesterr. Donau-<br>Dampfschiff-<br>fahrts-Gesell-<br>schaft<br>Pester Bahn .<br>Mailänder Bahn | 410 – 425<br>48<br>51                    | 410<br>47<br>50 | 425<br>47<br>/ <sub>2</sub> 50 | 420<br>46<br>48 | ar k<br>Fol       | reise des Kaisers<br>45<br>45<br>47 | -           | Sonntag   |
|                                                                                                | 22.                                      | 23.             | 24.                            | 25.             | 26.<br>27.<br>28. | 29.                                 | 30.         | 31        |
| Staatsschuldver-<br>schreibungen<br>zu 5º/o<br>Staatsschuldver-<br>schreibungen                | . 611/4                                  | 60              | 61                             | 59              | ceine Börse       | 59                                  | 62          | 64        |
| zu $2^{1/2^{0}/0}$ 1834er Staatslose z 500 fl. CM.                                             |                                          | _               | 301/3                          | _               | Ereignisse keine  | _                                   | 500         | -         |
| 1839er Staatslosez<br>250 fl. C -M.<br>Wiener Stadt-                                           | u —                                      | _               | 155                            | _               | der               | 150                                 | 155         | -         |
| Banco-Obligationen zu $2^{1/2}$ 0/0 Bankactien                                                 | 49                                       | 49<br>900       | 49<br>910                      | 49<br>882       | in Folge          | 49<br>870                           | 49<br>910   | 49<br>920 |
| Kaiser Ferdinands<br>Nordbahn<br>Wien - Gloggnitzer                                            | . 81                                     | 80              | 811/4                          | 78              | Mai war           | 791/2                               | 83          | 86        |
| Eisenbahn Oesterr. Donau- Dampfschiff- fahrts-Gesell-                                          | . 79                                     | 77              | 78                             | 75              | bis 28.           | 76                                  | _           | 82        |
| schaft                                                                                         | . 430                                    | 435             | 439                            | 446             | 26.               | 425                                 | <b>46</b> 0 | 450       |
| Pester Bahn                                                                                    | .   50                                   | 47              | 49                             | 48              | Vom               | _                                   | _           | _         |

3) Einlagen und Rückzahlungen bei der Ersten österreichischen Sparcasse vom 15. bis 20. Mai:

| Tag des<br>Mai | Ein      | lagen  | - 11 | Rückzahlungen |         |    |  |  |
|----------------|----------|--------|------|---------------|---------|----|--|--|
|                | D. 4.1   | СМ.    |      | D4-:          | СМ.     |    |  |  |
|                | Parteien | fl.    | kr.  | Parteien      | fl.     | kr |  |  |
| 15.            | 146      | 13.463 | 46   | 524           | 82.389  | 12 |  |  |
| 16.            | 102      | 7.260  | 48   | 486           | 56.315  | 42 |  |  |
| 17.            | 115      | 8.123  | 45   | 483           | 71.497  | 31 |  |  |
| 18.            | 41       | 3.532  | 18   | 1097          | 144.288 | 58 |  |  |
| 19.            | 78       | 6.041  | 41   | 832           | 97.853  | 32 |  |  |
| 20.            | 150      | 10.781 | 57   | 93 <b>2</b>   | 103.780 | 28 |  |  |

4) Ein Geistlicher versuchte in Gaudenzdorf, wie die keineswegs radicale "Constitutionelle Donauzeitung" versichert (S. 450). den Arbeitern 30.000 fl. zu bieten, wenn sie gegen die Studenten zögen; ein Magistratsrath soll den Arbeitern 25.000 fl. geboten haben; die Arbeiter nahmen ihn gefangen und führten ihn unter den Rufen: "Hängt ihn auf!" zur Universität; ein Pfarrer Wiesinger - vielleicht der unlängst verstorbene Albert Wiesinger? suchte die Arbeiter mit 27.000 fl. zu bestechen; ohne Erfolg. -5) Violand E., Die sociale Geschichte der Revolution in Oesterreich. Leipzig 1850, S. 115: "In Wien war nun die Republik, obgleich dies leider niemand erkannte; denn hätte dies nur jemand erfasst und im Sicherheitsausschusse darauf hingewiesen, so würde die Zukunft sicher eine andere Gestalt angenommen haben." - 6) Diese Arbeiterordnung vom 28. Juni stellt als Lohn bei einer Tagesarbeit von 10 Stunden fest: für einen Mann 25 kr. C.-M., für Weiber 20 kr., für junge Leute von 12 bis 16 Jahren 10 kr. Kinder unter 12 Jahren dürfen überhaupt nicht zu den Arbeiten zugelassen werden. An Sonn- und Feiertagen giebt es keine Arbeit, aber auch keinen Lohn. Bei schlechtem Wetter erhält jede Person 6 kr. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Solidarität sollten die Arbeiter auf den Bauplätzen eigene Ehrengerichte bilden u. s. w. - 7) Violand a. a. O., S. 122 f. Was weiter mit Willner geschah, weiss ich nicht zu sagen. Das sonst so geschwätzige "Biographische Lexikon" von Wurzbach kennt den Namen Willner nicht. Kein Wunder! -

8) Allgemeine Oesterreichische Zeitung vom 30. August 1848. — 9) Im "Gradaus" vom 28. und 30. Juli polemisiren mehrere Einsender über diesen Punkt. Mehrere Meister hatten behauptet, der Grund der allgemeinen Arbeitsstockung liege nicht in der Ablenkung der Arbeiter von den Industriestätten, sondern im mangelnden Absatz; ein Webermeister Badorf erklärte im Namen vieler, dass der Verfasser eines früheren Artikels, der das Gegentheil behauptete, bei ihm, Badorf, sofort für eine Million Gulden Waare kaufen könne, wenn er wolle. Der Aufgeforderte ging mit einem Ausländer, der Einkäufe machen wollte, in die industriellen Vorstädte, fand aber nirgends Waarenvorräthe; 50 Webereien standen leer, in den Knopffabriken arbeiteten statt 50 bloss 10 Menschen u. s. w. Der "Gradaus" war, was zu beachten ist, ein ultraradicales Blatt. - 10) Der "Gradaus" vom 10. August berichtet, von 164 Fleischhauern seien zwei Drittel beinahe ganz verarmt. Beim Gemeindeausschusse kamen die Fleischhauer wiederholt um ein Darlehen zur Gründung einer Fleischcasse ein, um es den Mitgliedern des Berufes zu ermöglichen, ihr Gewerbe fortzuführen. Erst nach wiederholter Weigerung wurden 60.000 fl. vom Gemeindeausschusse gegen gesetzliche Sicherheit gewährt. "Aemtliche Verhandlungsprotokolle des Gemeindeausschusses," S. 16 und 28. — 11) Winter sagte in der Sitzung des Gemeindeausschusses vom 27. Juni, die häufig vorkommenden Innungsangelegenheiten fänden meist eine unbefriedigende Lösung und die Bittsteller mussten meist abgewiesen werden, da die bestehende Gewerbegesetzgebung keine hinlänglichen Bestimmungen enthält, und jedes neue Gesetz früher vom Reichstage ausgehen müsse. Er machte daher den Vorschlag sämmtliche Innungen aufzufordern, ihre Desiderien, die Regelung der Innungsverhältnisse betreffend beim Gemeindeausschusse einzugeben, um deren sorgfältige Prüfung mit Zuziehung der Betheiligten im Commissionswege einzuleiten und die eventuellen wünschenswerthen Abänderungen der Gewerbegesetzgebung in einem Gesammtelaborate dem Reichstage zu unterbreiten. Friedmann bemerkte hierzu, die Innungsstreitigkeiten würden wegfallen, wenn sich das Ministerium entschliessen würde, Schiedsgerichte einzuführen. Der Antrag Winter's wurde mit einem von Hornbostel gestellten Amendement, dass zu den Verhandlungen die Altgesellen und die Arbeiter beizuziehen seien, angenommen. Vergleiche über alles, was sich auf den Gemeindeausschuss bezieht: "Aemtliche Verhandlungsprotokolle des Gemeindeausschusses der Stadt Wien vom 25. Mai bis 5. October 1848" (s. l. e. a.). Das diesbezüglich an die Innungen und Gremien versandte Schriftstück siehe: Reschauer, Geschichte des Kampfes der Handwerkerzünfte etc., S. 207. In der Sitzung des Gemeindeausschusses vom 6. Juli referirte Winter namens der Gewerbesection: er sei immer und immer wieder auf das ewige Zerwürfniss zwischen den Kategorien "Meister" und "Befugte" gestossen. Niemand könne in Abrede stellen, dass diese Anomalie in einer künftigen Gewerbeordnung aufhören müsse: man solle daher baldmöglichst eine Uebergangsperiode schaffen. Der Hauptgrund der bloss einfachen Befugnisserwirkung liege darin, dass die Bewerber die Einverleibungstaxe bei den Innungen so wie die Gewerbstaxe nicht zahlen können oder wollen. Winter beantragte daher, die gesammten Meisterinnungen anzugehen, die Einverleibungstaxen zu ermässigen oder ganz nachzulassen; ein gleiches beantragte er rücksichtlich der magistratischen Gewerbetaxen; die Befugnissertheilungen sollten aufhören und fürder sollten nur Meisterrechte verliehen werden. Von der Anfertigung eines Meisterstückes sei abzusehen, und ebenso soll die Verleihung aller jener Beschäftigungen, welche in zünftige Gewerbe eingreifen, einstweilen sistirt werden. Der Referent sagte: Jeder Staatsbürger solle sein Gewerbe auf die ihm zweckdienlichste Art ausüben, ohne dass Privilegiumsurkunden, welche höchstens noch für Raritätensammler Interesse haben dürften, ihn daran hindern können. "Von den Eingaben der Innungen verspreche ich mir sehr wenig, denn dieselben werden eher eine Gewerbsbeschränkung, ein Zurückgehen in den Zustand des XIV. Jahrhunderts beantragen, als sich auf jenen Standpunkt stellen, von welchem die Gewerbegesetzgebung in unseren jetzigen Verhältnissen ausgehen muss." Der Gemeindeausschuss ging über diese Anträge der Section zur Tagesordnung über, "da durch den Reichstag ohnehin eine durchgreifende Reform aller Innungs- und Gewerbeverhältnisse bevorstehe". (Aemtliche Verhandlungsprotokolle des Gemeindeausschusses. S. 19 ff.). — 12) Die Petition, die das "Central-Gremiums- und Innungscomité" am 8. August 1848 dem Reichstage überreichte, erhob zunächst, "gestützt auf die Erfahrung über die in früheren Zeiten bestandenen Gewerbsverhältnisse" im vorhinein Protest gegen eine allgemeine Freigebung der Gewerbe; dieselbe wäre ein "Vernichtungssystem", da hierdurch jeder Gewerbsinhaber um das für das Ge-

werbe ausgelegte Vermögen plötzlich beraubt sein würde. Die Denkschrift beruft sich hierauf auf die aller Orten und allezeit mit der Gewerbefreiheit gemachten traurigen Erfahrungen und auf die Petita des Frankfurter Handwerkercongresses, und fährt dann fort: "Eine auf Zwang begründete kastenmässige Zunftverbindung suchen wir nicht, aber das Zusammenwirken gleicher Gewerbsgenossen zu einem allgemein wohlthätigen Zwecke, zur gegenseitigen Ausbildung und Vervollkommnung der Gewerbe. Da es in dem hohen Ministerialerlasse vom 9. Juni d. J. heisst, ",,dass die erste Bedingung eines gesicherten Erwerbes und fortschreitenden Wohlstandes in der Erhaltung der Sicherheit des Persons- und Eigenthumsrechtes liege"" die Freigebung aber gerade das Gegentheil erzielen würde, so sehen wir uns alle insgesammt zur folgenden Bitte veranlasst: 1. Dass keine Freigebung der Gewerbe stattfinde; 2. dass die sohinige Zurücklegung aller Personalgewerbe nicht mehr unbedingt, sondern bedingt geschehe: 3. dass der Hausirhandel gänzlich und insbesondere in den Städten eingestellt sei; 4. dass die bisher freigegebenen Beschäftigungen aufgehoben werden und entweder gegenseitig zu eigenen Innungen zweckmässig sich verbinden, oder in jene Gewerbskategorien eingereiht werden, aus denen sie entstanden sind; 5. dass eine Gewerbepolizei (Aufsicht) aus den Innungsmitgliedern jeden Faches creirt werde, und 6. dass nur eine Gewerbsbehörde für Wien und die Umgebung bestehe, und die vielen Dominien in Zukunft durchaus keine Gewerbe mehr verleihen dürfen." Zum Schlusse enthält die Petition die Drohung, "dass ein so gewaltsamer Umsturz durch Freigebung der Gewerbe das Fortbestehen des Staates, die Aufrechterhaltung der Ruhe und Sicherheit ganz gefährden und einen Bürgerkrieg hervorrufen würde". Reschauer, Geschichte des Kampfes der Handwerkerzünfte, S. 208 ff. — 13) Ibid., S. 210. — 14) Die im August 1848 dem Reichstage überreichte "Petition sämmtlicher Gewerbsinhabungen und Innungen Oberösterreichs an den hohen Reichstag in Wien" ist ein völkerpsychologisches Document; grob und dumm, eingegeben von dem Geiste masslosester Selbstsucht, welche, wo sie sich verkürzt glaubt, gleich über Anarchie und Communismus klagt erinnert dieses Schriftstück mit jedem Worte an den Volkscharakter der "biederen" Oberösterreicher. Die Petition möchte vor allem, dass neben den aus dem gleichen allgemeinen Wahlrechte hervorgegangenen Vertretern des Volkes auch noch besondere Vertreter des oberösterreichischen Gewerbes sitzen und verwahrt sich gegen die Freigebung der Gewerbe; das wäre ein "Unsinn", ein "Act, welcher den Communismus provocirt." "Weg mit den egoistischen Schwindeleien des Engländers, der keinen Mittelstand, sondern nur Reiche und Bettler kennt!" "Weg mit dem überspannten Freiheitsschwindel der Franzosen, die mit der scheinbaren Wahrung der Menschenrechte nur Menschenrechte zerstören," Die Freigebung der Gewerbe wäre "das Riesenthor, durch welches nur die Zerstörungswuth, der Communismus, ungehindert eindringen und nur Uebles zu Tage fördern würde". Die Petition spricht die Ueberzeugung aus, "dass das Fortbestehen der Innungen (Zünfte), sowie ihre zeitgemässe Regelung unerlässliches Bedürfniss, eine Hilfe gegen die grässlichen Laster der Anarchie ist und sein wird". Zum Schlusse wird gefordert: "1. Keine Freigebung der Gewerbeverleihung und Hintanthaltung aller in dieser Beziehung stattgefundenen bureaukratischen bisherigen Missgriffe und Bevormundungen. 2. Aufrechterhaltung der bestehenden Innungsverbände, als Associationsrecht und Ausdehnung derselben auf alle Gewerbe. 3. Ehemöglichstes Aufhören des Hausirhandels durch Juden und Christen. 4. Vertretung am Reichstage, sowie auf den Landtagen nach Massgabe der Gewerbebevölkerung gegenüber der unrechtmässigen Ueberflügelung von Seite des Bauernstandes durch freie Wahl von Seite des Gewerbestandes. 5. Alsogleiche Aufträge an die Landesregierungen, die gegenwärtig im Zuge befindlichen Gewerbsverleihungen einzustellen." Reschauer a. a. O., S. 211 ff. - 15) Der Brünner Gewerbetag vom 26., 27. und 28. Juli stellte folgende Anträge, welche im Wege einer Petition dem Reichstage übermittelt wurden, und welche ein farbensattes Bild der gewerbepolitischen Ansichten geben, die ein grosser Theil des Bürgerthums damals für durchführbar hielt: "1. Zweckmässige Beschränkung der sich übermässig ausbreitenden grossen Fabriken, mit ihren endlosen Maschinen, die sich mit dem Erzeugnisse des kleinen Gewerbefleisses in den Städten und auf dem flachen Lande in massenhafter Arbeit befassen. 2. Einschränkung der masslosen Ertheilung von Gewerbe- und Handelsbefugnissen. 3. Beschränkung der gemischten Waarenhandlungen mit Rücksicht auf die Oertlichkeit. 4. Hintanhaltung des Kleinverkaufes solcher Gewerbeartikel in jenen Orten durch eigene Handelsleute, wo sie allein oder besonders von dem kleinen Gewerbefleisse erzeugt werden; wohl aber Zulass des Ankaufes im

Grossen zu anderweitigen Speculationen. 5. Vertretung des kleinen Gewerbefleisses durch die obersten Gewalten des Staates und der Provinz. 6. Abstellung des Hausirhandels überhaupt. 7. Aufhebung der Werkstätten der verschiedenen Militär- und anderen grossen Körperschaften im Staate, welche Erzeugnisse des kleinen Gewerbefleisses liefern. 8. Abstellung der Licitationen für das k. k. Aerar und Ueberlassung der Lieferung der von ihm benöthigenden (sic!) Kleingewerbeartikel an die Zünfte unter ihrer Garantie auf Grundlage adjustirter Ueberschläge. 9. Verbesserung des Schulwesens mit besonderer Rücksicht auf die kleinen Gewerbe. 10. Herstellung der Zünfte. wobei die im gleichen oder ähnlichen Hauptmateriale arbeitenden kleinen Gewerbsleute zu einer und derselben Zunft gerechnet werden sollen, mit Rücksicht auf die Oertlichkeit. 11. Jeder Gewerbsmann ist zu verhalten, seinen Namen oder sein Zeichen, insoweit es thunlich ist, auf sein Erzeugniss zu setzen. 12. Ertheilung eigener Vorschriften zur besonderen corporativen Verfassung der besonderen Gewerbe. 13. Geschworenengerichte bei Streitigkeiten der Gewerbsleute in Ansehung ihres Gewerbes. 14. Gesetze über Unterstützung arbeitsunfähiger oder verunglückter Meister und Gesellen. 15. Berücksichtigung der Persönlichkeit des eine Concession zum Gewerbsbetriebe Suchenden. Er soll den vorgeschriebenen Schulbesuch. seine Lehr- und Wanderjahre, sein von der Innung approbirtes Gesellenstück und sein gutes moralisches Verhalten gehörig nachweisen. 16. Er muss das bestimmte Alter von 25 Jahren erreicht haben, bevor er Meister werden kann. 17. Bei der Ertheilung des Meisterrechtes ist auf das Verhältniss der Consumtion zur Production durch die Zunft zu sehen. 18. Ein das Meisterrecht aspirirendes Individuum hat ein Meisterstück zu verfertigen, welches gangbar und leicht verkäuflich ist, den Werth nicht übersteigt, und es ist ihm von der Zunft aufzugeben und von derselben zu beurtheilen. 19. Die Meisterprüfungen sind von den Innungen vorzunehmen und Zeugnisse über die abgelegte Prüfung zu ertheilen. 20. Mehr als ein Gewerbefach soll niemand betreiben. 21. Zur Erlangung des Meisterrechtes und zum Betriebe des Gewerbes wird ein angemessener Betriebsfonds erfordert. 22. Jene kleinen Gewerbsleute, welche vom Lande in die Städte und von kleineren Städten in grössere übersiedeln und da ihr Gewerbe betreiben wollen, haben sich einer neuen Prüfung der betreffenden Stadtzunft zu unterziehen. 23. Städte, sowie mehrere Gemeinden zusammen auf dem Lande können Zunftläden haben, und jeder Gewerbetreibende muss einer Zunft angehören. 24. Die in grossen Fabriken mit Maschinen oder in Staatsanstalten erzeugten Kleingewerbeproducte sollen bloss im Wege des ausländischen Handels in Verkehr gebracht werden. sonach die auf den Ortsbedarf berechneten Gewerbe nicht beeinträchtigt werden. 25. Einführung einer angemessenen Besteuerung der Fabriken in Kleingewerbeerzeugnissen, sowie auch der Bauund anderen grösseren Unternehmungen, mit Rücksicht auf diejenigen Vortheile, welche dieselben gegenüber dem einfachen Gewerbsmanne aus den Maschinen, dem in einer Hand angesammelten Capitale und der Masse unselbständiger, in ihrem Dienste stehender Arbeiter, und endlich der Begünstigungen durch die Zollvorschriften und Privilegien, unter welchen letzteren namentlich des freien Niederlagsrechtes dermalen geniessen, zum Schutze des kleinen Gewerbefleisses. 26. Einschränkung der furchtbar wachsenden Macht des Capitales im Betriebe von Gewerben. 27. Verpflichtung der Fabrikanten, sich bloss solcher Arbeiter zu bedienen, welche von dem Gremium der Kleingewerbe aufgenommen und freigesprochen worden sind, so dass diese zu den Fabrikanten in dasselbe Verhältniss treten, in welchem die Lehrlinge und Gesellen zu den Meistern der zünftigen Gewerbe stehen. 28. Aufhebung ausschliesslicher Privilegien, als Störungen des Gewerbefleisses, dagegen Belohnung vom Staate, wenn die Erfindungen von allgemeinem Nutzen sind. 29. Die Gewerbeinhaber sollen in der Erzeugung und im Verschleisse streng auf die ihnen zustehenden Artikel beschränkt werden. 30. Ueberlassung des Gewerbebetriebes der Witwe und Vorsorge von Seite der Zunft, derselben einen tauglichen Gehilfen zu geben. 31. Einzelnen Frauenspersonen, oder solchen, die sich sammt ihren Kindern mit Arbeiten beschäftigen, soll es nur zustehen, sich mit Nähartikeln zu beschäftigen, die nicht schon Sachen der Frauenschneider sind, und in den anderen Artikeln steuerfrei. 32. Die Aufnahme von Lehrjungen und die Ueberwachung derselben von Seite der Meister und Gesellen ist den Zünften zur strengen Pflicht gemacht. 33. Einführung von Gewerbevereinen in den Städten zur Abschaffung zünftiger Missbräuche und Regulirung des Lohnes der Hilfsarbeiter. 34. Da Handelsbefugnisse nicht bloss von der persönlichen Geschicklichkeit, sondern auch vom Credite abhängen, so soll in den Städten und grösseren Märkten, sowie auch auf den Dörfern ein angemessener Handelsfonds ausgewiesen werden. 35. Sollen an jene, welche sich um ihre Selbständigkeit bewerben, keine Decrete, Befugnisse und Patente ertheilt werden, um sie dadurch den Meisterprüfungen zu entziehen." Vgl. Naske Alois, Die gewerbepolitische Bewegung in Oesterreich und ihre Schlagworte-Brünn 1896, S. 7 ff. — 16) Die sociale Geschichte der Revolution in Oesterreich, S. 92. - 17) Siehe: Protokolle der allgemeinen öffentlichen Enquête über die Lage des Kleingewerbes in Niederösterreich, abgehalten von der Handels- und Gewerbekammer in Wien 1873 und 1874. Wien 1874. Aussage des Experten Fr. Schneider, S. 434. - 18) Violand, Sociale Geschichte der Revolution in Oesterreich, S. 126 ff. - 19) Amtliche Verhandlungsprotokolle des Gemeindeausschusses u. s. w., S. 6. - 20) Vgl. E. V. Zenker, Geschichte der Wiener Journalistik. II. Bd., das Jahr 1848, S. 44 ff., und Höger, Aus eigener Kraft, S. 117 ff. - 21) Ueber die Biographie Häfner's vgl. meine Geschichte der Wiener Journalistik. II. Bd., S. 25 ff. - 22) Dr. Georg Adler, Die Geschichte der ersten socialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland, mit besonderer Rücksicht auf die einwirkenden Theorien. Breslau 1885, S. 121 und 332 ff. - E. V. Zenker, Der Anarchismus. Jena 1895, S. 87 ff. - 23) S. Engländer, Die politische Bildung der unteren Volksclassen ("Constitutionelle Donauzeitung" Nr. 64 vom 4. Juni; Nr. 70 vom 10. Juni und Nr. 76 vom 17. Juni). - 24) Zur Biographie Sander's vgl. den Aufsatz an "Meine Freunde und Collegen", womit er die erste Nummer des von ihm redigirten "Wiener Allgemeinen Arbeiter-Blattes" (vom 22. Mai 1845) einleitete. — 25) Vgl. Violand E., Die sociale Geschichte der Revolution in Oesterreich, S. 148 ff. — 26) Nach den Angaben Violand's a. a. O., S. 145 ff.

## Noten zum siebenten Capitel.

1) Es betrugen im

Monate März die laufenden Einnahmen . . . 10,324.571 fl. C.-M.

(gegenüber dem Voranschlag

— 2,652.262 fl.)

die laufenden Ausgaben . . . . 12,535.231 fl. C.-M.

(gegenüber dem Voranschlag

— 31.752 fl.)

```
für ausserordentliche Zwecke . 1,278.430 fl. C.-M.
                  Unbedecktes Erforderniss
                                              3.459.190 fl. C.-M.
Monat April die laufenden Einnahmen . . . 6,756.194 fl. C.-M.
              (- 6,220.640 fl.)
              die laufenden Ausgaben
                                         . . 10,267.474 ,,
              (- 2,299.610 fl.)
                  Unbedecktes Erforderniss
                                              3,511,280 fl. C.-M.
  Monat Mai die laufenden Einnahmen . . . 7,039.758 fl. C.-M.
              (- 5,937.075 fl.)
              die laufenden Ausgaben . . . . 13,985.583 fl. C.-M.
              (+ 1,418.500 fl.)
             für ausserordentliche Zwecke . 1,894.515 "
                  Unbedecktes Erforderniss . 8,840.340 fl. C.-M.
   2) Nach den Ausweisen der priv. österreichischen National-
bank war
                der Silbervorrath
                                   der Banknotenumlauf
Ende Februar . 65,058.351 fl. C.-M. 214,146.440 fl. C.-M. = 1:3
     März . . . 53,155.185 "
                                    189,392.665 ,,
                                                       = 1:4
     April . . . 35,032.030 "
                                    184,201.760 ,,
                               "
     Mai . . . 21.940.147 "
                                    177,810.520 ,,
                                                       = 1:8
     Juni . . . 20.022.773
                                    181.375.890 "
                                                        = 1:9
     Juli . . . 26,356.941 "
                                    194,683.935 ,,
                                                        = 1:7
                               ,,
      August . . 32,236.098 "
                                    202.790.153 "
                                                        = 1:6:3
      September 33,026.516 "
                                    203,321.041 ,,
                                                        = 1:6.1
                               "
     3) Kudlich sagte selbst von dieser seiner Rede nach 25 Jahren
(Rückblicke und Erinnerungen. II, S. 113): "Wenn ich heute in
den stenographischen Protokollen meine damals gesprochenen
Reden wieder nachlese, so erscheinen dieselben nicht sowohl des
Inhaltes, sondern hauptsächlich der Form wegen ganz fremdartig.
Alle diese Gefühlsäusserungen verdienen nicht den Namen von
Reden. Sie bilden nicht ein logisch zusammenhängendes Bauwerk,
sondern gleichen eher regellos aneinander gereihten, oft recht
schönen, manchmal packenden Sätzen. Sie bilden Bausteine unor-
dentlich durcheinander geworfen, aus denen allerdings eine ge-
schickte besonnene Hand ein harmonisches Ganze hätte zusammen-
setzen können. Sie enthalten sehr viel poetisch-rhetori-
sches Gepräge und vermeiden wie absichtlich alles Pro-
saisch-Sachliche! Sie verrathen eine Anlage zur Beredtsamkeit.
die durch weitere Uebung und Schulung, durch die läuternde Er-
```

fahrung des Lebens ein befriedigendes Resultat geliefert haben würde. Vielleicht wäre aus dem Anfänger ein Redner geworden. wenn er sich nicht gezwungen gesehen hätte, die Arena des Parlamentes mit den Wohnungen der Kranken und Siechen zu vertauschen." - 4) Vgl. die "Verhandlungen des österreichischen Reichstages nach der stenographischen Aufnahme". Wien 1848/49. I. und II. Band. -5) E. Violand a. a. O., S. 181. -6) A. Füster. Memoiren vom März 1848 bis Juli 1849. Beitrag zur Geschichte der Wiener Revolution, Frankfurt am Main 1850, I., S. 225; Violand a. a. O., S. 135 ff. u. a. - 7) Violand a. a. O., S. 129 f. -8) Die Kundmachung lautete: "Das Ministerium der öffentlichen Arbeiten hat im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern den Beschluss gefasst, von der mit dem Erlasse vom 18 d. M. verfügten Ermässigung des Taglohnes bei öffentlichen Arbeiten. und zwar auf 15 kr. C.-M. für Weiber und auf 10 kr. C.-M. für Personen unter 15 Jahren in keinem Falle abzugehen. Fleissigen Personen ist durch die eingeführte Accordarbeit noch immer die Gelegenheit geboten, sich einen höheren Taglohn zu verdienen; dagegen musste die Ermässigung eintreten, um die Geldmittel nicht unnützerweise zu erschöpfen, welche nothwendig werden dürften, um in der herannahenden strengen Jahreszeit noch für die Arbeiter vorsorgen zu können. Es wurde auch angeordnet, dass die Ingenieure auf allen Bauplätzen die Bildung von Partien von minder geübten und schwächeren Arbeitern beiderlei Geschlechtes möglichst begünstigen und bei Bemessung des Accordlohnes darauf Rücksicht nehmen, dass fleissige Arbeiter sich mindestens den Betrag des früheren Taglohnes verdienen können. Arbeiterinnen mit einer grossen Anzahl Kinder können überdies noch durch Brotbetheilung einer weiteren Unterstützung theilhaftig werden. Wien, am 21. August 1848. Der Minister der öffentlichen Arbeiten Schwarzer." - 9) Michail Bakunin's Socialpolitischer Briefwechsel mit Alexander Jw. Herzen und Ogarjow. Mit einer biographischen Einleitung, Beilagen und Erläuterungen von Professor Michail Dragomanow. Autorisirte Uebersetzung aus dem Russischen von Dr. Boris Minzes. Stuttgart 1895, S. LVIII. - 10) Vgl. über die Anwesenheit Marx' in Wien den "Radicalen" vom 30. August und vom 26. September; "Die Constitution" Nr. 133 vom 1. September und Nr. 136 vom 5. September; "Neue Rheinische Zeitung" vom 5. und 6. September u. ö. - 11) Constitution vom 5. September. - 12) "Allgemeine Oesterreichische Zeitung" Nr. 94 vom 5. Juli, S. 387. — 13) Verhandlungen des österreichischen Reichstages, II. Band, S. 102. Aussage des Finanzministers Krauss. — 14) Die äusserst seltenen "Statuten des Privatdarlehenvereines ohne Hypothek von August Swoboda, Präsident des Comités" (Wien 1848, Mechitaristendruckerei) sind vom 27. Mai datirt. — 15) Violand a. a. O., S. 154. — 16) Verhandlungen des österreichischen Reichstages. II, S. 353. — 17) Amtliche Verhandlungsprotokolle des Gemeindeausschusses. Sitzung vom 11. September. — 18) Verhandlungen des österreichischen Reichstages. II. Bd., S. 405. — 19) (Siehe Note 18.)

### Noten zum achten Capitel.

1) Siehe die authentische Darstellung dieser Vorgänge in der erzreactionären Druckschrift über die Wiener Octoberrevolution von W. G. Dunder (Wien 1849): "Blutiger Kampf der Stadt- und Vorstadtgarden vor und in dem Stephansdome", S. 109 ff. -2) Dunder a. a. O., S. 523, erzählt eine recht bezeichnende Geschichte: Der Rittmeister Martinitz und Adjutant Berger der Nationalgarde-Cavallerie, die sich nur aus den reichsten Bürgerkreisen recrutirte, waren zu Bem ins Belvedere beschieden, wo ein Kriegsrath wegen eines geplanten Ausfalles gehalten wurde. Bem hatte die Schreibtafel in der Hand und verlas die Stärke aller Corps. Als die Reihe an die Cavallerie kam, fragte er Martinitz in gebrochenem Deutsch: "Wie stark ist Nationalgardecavallerie?" - "Vierhundert Garden," war die Antwort. Bem notirte sich diese Zahl freudig lächelnd und sagte: "Ah bravo, und alle zum Einhauen in der Schlacht?" - "Zur Schlacht? nemlehet!" sprach Berger und Martinitz bemerkte: "Zur Schlacht nicht Einen!" - "Ah, ah, bloss zur Parade," erwiderte Bem mit Geringschätzung, Martinitz erwiderte aber: "Nicht bloss zur Parade, auch zum Dienste, wir sind jedoch Bürger, werden Haus, Hof und unsere Familien beschützen. In einer Schlacht haben wir nichts zu thun." - In der That verweigerten diese berittenen Garden, wie überhaupt die sogenannten Elitegarden in der Nacht vom 23. October, vielleicht in einem kritischen Augenblick die Theilnahme an einem Ausfalle (vgl. Dunder a. a. O., S. 627 ff. — 3) A. a. O, S. 271 f. — 4) Einzel-

fälle beweisen zwar nichts, aber als Illustrationsfactum - wenn schon als nichts anderes - als classisches Beispiel, wie verworfen das Spiessbürgerthum in Wien war, möchte ich hier folgenden Fall, nach dem gewiss nicht anzuzweifelnden Berichte Dunder's (S. 719 ff.) anführen: Der Nationalgarde-Oberlieutenant Weissenberger, ein reicher Bürger, hatte am 27. October dem Feldmarschall Windischgrätz eine Depesche der türkischen Botschaft zu überbringen. Win dischgrätz, vielleicht um den simplen Bürgersmann auszuholen, oder zum Herold seiner Grossmuth in Wien zu machen, lud Weissenberger zu Tische. In der That erzählte der elende Verräther, als das Gespräch auf Wien kam wie Dunder mittheilt - unumwunden die Lage Wiens und erklärte auf die Frage, ob sich Wien standhaft vertheidigen würde, er habe sich "leider" von dem Muthe und der Kampflust der Bevölkerung überzeugt und bedauere, dass solche keinem edleren Zwecke geweiht sei. Leider sei die "ungebildete" Bevölkerung durch Wühler verhetzt, von Vorurtheilen gegen den Fürsten eingenommen und halte ihn für den ärgsten Aristokraten und Reactionär, was freilich demjenigen unmöglich sei, der einmal, wie er nun, das Glück genossen, den Fürsten zu sprechen. Windischgrätz, der es liebte, den hohen Olympier mit einem huldvoll lächelnden und einem strengen Auge zu spielen, erklärte, er sei nur gekommen, um die "wahre Freiheit" zu schützen; jeder Kanonenschuss, den er gegen Wien richte, thue seinem Herzen wehe u. s. w. "Durch die Huld des Fürsten tief ergriffen, weinte Weissenberger, und nicht mehr mächtig weiter zu sprechen, erfasste er die Hand des Fürsten, um solche zu küssen, worin ihn jedoch Letzterer abhielt, ihn (sic!) herzlich mit der rechten die Hand schüttelte, mit der linken aber ihm freundliche Backenstreiche gab. Weissenberger kann das Bewusstsein hinnehmen" - fügt Dunder, ein gewesener herrschaftlicher Güterdirector, hinzu - "dass er als bürgerlicher Oberlieutenant und Bürger einer der grössten Städte Europas mit Würde seine Mission vollendet habe!" Dass waren also die Begriffe, welche die Wiener Bourgeoisie von Würde und von Bürgerehre hatte. Windischgrätz wusste genau, wie er mit dieser Canaille umzugehen hatte; durch ein paar freundliche Backenstreiche waren sie gewonnen, das "Arbeitergesindel" und die "fremden Wühler" liess er niederschiessen, damit ward "Ruhe und Ordnung" sofort hergestellt. - 5) Im Orte Frainspitz empfing der Kaiser am

12. October eine Deputation von vielen Gemeinden und geruhte ihnen zu versichern, dass die constitutionellen Freiheiten, welche die allerhöchste Sanction bereits erhalten hatten, nach der in Höchst Ihrem Manifest vom 8. October erneuert ausgedrückten Willensmeinung ohne irgend eine Schmälerung vollkommen aufrecht bleiben." — 6) Vgl. Walter Rogge, Oesterreich von Világos bis zur Gegenwart. Wien und Leipzig 1872, I. Band, S. 82 ff. — 7) Eine allerdings mangelhafte und etwa aus den "Verhandlungen des österreichischen Reichstages" (IV. u. V. Band) zu ergänzende Zusammenstellung der auf constitutionellem Wege verfassten Grundrechte, siehe bei Violand, a. a. O. S. 265 ff. — 8) Walter Rogge, a. a. O. S., 341 ff. — 9) Abdruck Violand, a. a. O. S., 269 ff. — 10) Reschauer Heinrich, Geschichte des Kampfes der Handwerkerzünfte und der Kaufmannsgremien mit der österreichischen Bureaukratie. Wien 1882, S. 217 ff.

野田

世 中 正 然 一 一

r 3

### Sachregister.

Abfahrtsgeld 12, 13. Armenpflege vor 1848: 8, 63, 84, 85, Abgaben der Bauern, Höhe derselben 22, 248, 249, 250, 251, 252. Ablösung der Robot, siehe Robot. Armuth der bäuerlichen Bevölkerung 24 ff. der städtischen Arbeiterclassen 78, 79, Abstiften, Abstiftung 7. Accordarbeit 125, 1#8, 286. 80, 81, 82, 83, 85, 95, 100. sociation. wirthschaftliche 86, 87, 88. Association, wirthschaf 89, 90, 150, 154, 160. Wiener Gewerbemänner Actien der Augustunruhen 204—211.
Ausschuss der Bürger, Nationalgarden und der akademischen Legion zur 218, 219. Adelsbesitz 5, 247. Anarchismus, anarchistische Regungen im Jahre 1848: 170, 177, 272. Wahrung der Volksrechte und zur Erhaltung der Ordnung und Sicherbeit in Wien und dessen Umgebung, siehe Anticipationsscheine 38. Arbeit, Recht auf 123, 141, 155. Arbeiterauskunftsbureau 274. Sicherheitsausschuss. Arbeiterclasse, die Lage der 55-91. Arbeitercomité 144, 158. Bancozettel 32, 33, 41, 255. Bangue du peuple 152, 153. Bankerott des Staates 1811: 37. Arbeiterfrage, Programm derselben im März 124, 125, 126, 127, 128, 129, im Jahre 1848: überhaupt 239. Batzenhäusler 10. Arbeiterkasernen 104, 270, 274. Bauernaufstand in Galizien 1846: 98, 99 Arbeiterorganisation vor 1848: 87, 88, 89, Bauernaufetände im XVIII. Jahrhundert in Oestereich 246, 247.
Bauernunruhen in Niederösterreich im
Jahre 1847 27, 99.

— während der Märzrevolution 118, 119. 90. Arbeiterparlament 21?. Arbeiterpresse während der Revolution 164, 165. Arbeiterschutzgesetzgebung 64, 65, 275. Baumwollspinnerei in Oesterreich 254, Arbeiterunruhen in Böhmen 1814 und 1846: 96, 97, 98, 105, 271. - in Wien 1845 und 1847: 98, 100. Bauthätigkeit in Wien 1843 bis 1847: 76, 270. Befugniss 29, 38, 47, 50. - in Wien während der Märztage 113, 114, 115, 116, 117.

— in Prag, Graz und Linz während der Befugte Meister 31, 44, 46, 48, 49. Bergdienst 15. Märztage 118. Bergherrschaft 12, 15, 187, 195. - in Wien im Juni 157, 200, 201, 202. Berghold 15. Bergrecht 15, 17, 194. im August 207, 208. Arbeiterverein, Erster allgemeiner 175, 176, 212, 213, 214, 228. Arbeitslohn, siehe Lohn. Bestiftung 7. Bestiftungszwang 7, 17. Bierconsum in Oesterreich vor 1848: 73, Arbeitalose 78, 79, 80, 81, 82, 85, 99 öffent-liche Werkstätten für Arbeitalose 274. 74, 266. Blumensuchrecht 13, 195. Arbeitsordnung vom 28. Juni 1848: 141, Bodenzins 7. Bodenzinsleute 6. Arbeitstheilung im Handwerke 42, 255. Arbeitszeit für Kinder 63, 65; Maximal-Börsencourse in Wien vom 15. bis 31. Mai 1848: 188, 276, 276. Bourgeoisie, die Wiener, ihr Verhältniss arbeitszeit 125, 126, 128, 239. Armencolonien 161. zur Märzrevolution 110, 111, 112, 115.

Bourgeoisie, die Wiener, ihr Verhältniss zur Mairevolution 136, 137, 138, 148. zur weiteren Entwicklung der Revolution 181, 183, 183, 184, 200, 208, 209. - zur Octoberrevolution 226, 227, 229,

230, 287, 288. Branntweinconsum in Oesterreich vor 1848: 74, 266, 267.

Bruderladen 64.

Centralcomité für Arbeiterangelegenheiten 203, 204.

- der Studenten und Nationalgarde 135 136, 138, 150, 152. Central-Gremiums- und Innungscomité

148, 279.

Comité zur Unterstützung mittelloser Gewerbsleute 215.

Communications- und Verkehrsmittel 43, 257.

Concordia, Arbeiterverein 178.
Congress deutscher Handwerker Frankfurt am Main 149, 280. Frankfurt am Main 149, 280.
Consum, mittlerer in Oesterreich vor 1848: 71, 72, 78, 74.

— an Fleisch 71, 72, 262, 264.

— Kaffee 72, 73, 265.

— Zucker 57, 72, 264, 265.

— Branntwein 74, 266, 267.

— Tabak 74, 267, 268, 269.

Cradit find on Vicinary and A7, 150, 151.

Credit für das Kleingewerbe 47, 150, 151, 152, 215, 216, 217, 221, 222. Creditgewährung seitens des Handwerkes 54, 259, 260.

Dampfmaschinen, Einführung derselben in Oesterreich 255, 256.

Decreter 49, 50. Dienste 2, 6, 14, 15, 186, 195, 245. Dominicalgrunde 5, 119, 195.

Dominicalist 6.

Donaudampfschiffahrtsgesellschaft 43. Dorfherrschaft, Dorfobrigkeit 12, 13, 187, 194, 195.
Dreifelderwirthschaft 28.

Ehen, Statistik der, von 1802 bis 1806: 34. Einlösungsscheine 33.

Eisenbahnen in Oesterreich vor 1848: 43, 257

Enquête über die Gewerbefrage (1832

bis 1834) 38, 39, 40, 44, 45, 51.

- ther die Frage der Reorganisation der Zünfte und Innungen (Juni 1848)

Erbpacht, Erbpächter, Erbpachtvertrag 6. Erbsteuer 11.

Erbzins 11.

Erbzinsleute 6.

Erdarbeiten, öffentliche 101, 118, 123, 145, 146, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 180, 202, 204, 211.

Fabriken, Zunahme der 52, 58. Fabriksbefugniss, Einschränkung derselben 29.

Februarrevolution, Pariser 109.

Finanzielle Krisen am Beginne des Jahrhunderts 32, 33, 34, 37. im Jahre 1848: 188, 182, 183, 284, 285.

Fleischoonsum in Wien 71, 72, 262, 264. Flugschriften über die Arbeiterfrage 273, 274, 275.

Frauenarbeit in Fabriken 61, 128, 261. Fronnde, Frohndienst 8, 27, 121, 245, 248, 251.

Fruchtwechselwirthschaft 23.

Ganzlehner 7, 10. Gebühren 12, 13

Gefallenenliste des März 272, 278.

Gemeindeausschuss, provisorischer 140, 144, 145, 146, 148, 157, 158, 160, 201, 208, 215, 217, 219, 220, 260, 278, 279, 284, 287,

Gemeinküchen, Gemeinöfen 104, 144, 159, 160, 274.

Gerichtsbarkeit 18.

- dingliche 18.

- personliche 18. politische 13.

Gesellenwesen 41.

Gewerbe, Lage des, vor 1848: 28-55. Gewerbeausstellung 1835: 44, 254.

- 1840 und 1845: 44.

Gewerbefreiheit 29, 32, 38, 42, 48, 147, 148, 218, 237, 238, 255, 274, 279, 280, 281.

Gewerbegesetzentwurf von 1835: 39, 42.

Gewerbeinspector 274. Gewerbepolitik Franz I. 32, 35, 36, 37, 38, 39.

Gewerbetag zu Brünn am 26. bis 28. Juli 1848: 149, 281.

niederösterreichischer Gewerbeverein, 110, 137.

Gewinubetheiligung 159.

Grossindustrie, Lage der, vor 1848: 56, 57, 58, 59. Verhältniss zwischen Grossindustrie

und Handwerk 51, 52, 58, 55, 259.

Gründe, bergmässige 15.

— Dominical 5, 119, 195.

eingekaufte 5.

- herrschaftliche 5.

- robotsame 10.

- Rustical- 5, 119, 195 245. uneingekaufte 5, 6..

unterthänige 5, 195

– zehentpflichtige 15.

Grundbuch 5, 6, 7. Grunddienst 11, 18, 171, 9, 250. Grundentlastung: Berathungen

Reichstages über dieselbe 186-198; Gesetz vom 7. September 1848: 198, 284. 287; Patent vom 4. März 1849; 233,

Durchführung der Grundentlastung 234, 235, 236, 237. 234, \$30, 256, 257.

Grundherr, Grundherrlichkeit 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 27, 122, 187, 193, 195, 246.

Grundhold 6, 27, 121.

Grundobrigkeit 6, 246, 246. Grundrechte, Die 231, 232, 289. Grundunterthan, Grundunterthänigkeit, siehe Unterthan, Unterthänigkeit. Grundzins 250, 251. Gültbuch 5. Gutenbergverein 211.

Halblehner 7, 10, 249. Handel (Aussenhandel) 23 f., 40, 253. Handelsgremien 39, 44, 148, 255, 279, 289

Handwerk, Rückgang desselben, in den Dreissiger- und Vierzigerjahren 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; Lage des Handwerkes während der Revolution 123, 129, 130, 145, 146, 183, 214, 215.

Handwerkerzünfte, siehe Zunft. Hausindustrie 25.

Hausirhandel, Abschaffung desselben 148, 149, 280, 281, 282. Herrschaft 5, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 39, 193, 245, 246, 247, 218, 250, 251.

Hörig, Hörigkeit 9.

Industrie, die österreichische, im XVII. Jahrhundert 28, im XVIII. Jahrhundert 29 f., im Beginne des XIX. Jahr-hunderts 32, 40, 43, 56, 57, 58, 59, 260, 261; Wiener Industrie 30, 53, 54, 259

Industrialismus und Liberalismus 30.

Inmann, Inleute 6, 10, 26, 234. Innung, siehe Zunft.

Jagdpatent vom Jahre 1786: 8. Jagdrecht 23.

Kaffeeconsum in Oesterreich 72, 73, 265. Kataster 5, 7; franciscinischer 21. Kaufmannsgremien, siehe Handelsgremien.

Kinderarbeit in den Fabriken 61, 62, 63, 64, 65, 261, 262. Klaubrecht 8.

Kleinhäusler 7, 10, 234. Krankencassen 64, 212, 239.

Landtafel 5.

Landwirthschaft, Stand derselben in Oesterreich 23 f.

Laudemium 11, 12, 22, 250. Lebenshaltung in Wien und Oesterreich in den Vierzigerjahren 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 88, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270.

Lebensmittelpreise in Wien 1837-1847 68, 69, 262, 263. Lehensherrschaft und Lehensrecht 187, 194, geistliche Lehensherrschaft 13, 14, weltliche Lehensherrschaft 12, 14. Lehrlingswesen 41, 42, 125, 126, 128. Leibeigenschaft, Aufhebung derselben 4, 9, 246, 248. Leihanstalt des Swoboda 150, 151, 152, Leihbanken für Arbeiter 274. Leseverein, Juridisch-politischer 110, 134, Lesseverein, Juridisch-politischer 110, 131, 137, 174.

— für Buchdruckergehilfen 175.
Liberalitätsprincip, Das, in der Gewerbegesetzgebung 35, 38, 39, 45, 47.
Lohnbewegung nach der Märzrevolution 124, 125, 126, 127, 128. Lohntarif für Buchdrucker und Schriftgiesser 126, 211. Lohnverhältnisse in Wien um 1845: 66, 67, 68, 262.

Maschinen, Ein- und Ausfuhr 58, 260, 261 Maschinenbetrieb in der Industrie 42. Maximalarbeitszeit, siehe Arbeitszeit. Minimallohn 125, 128, 239, 274. Ministerium der öffentlichen Arbeiten Ministerium der onentiticen Arbeiten 144, 145, 168, 202, 203, 204, 207, 212, 215, 239, 271, 274, 286. Mitweide (Weiderecht) 13, 195. Mortuarium 11, 22, 250.

Mationalbank 200, 216, 223, 285. Naturalbababen, Naturaldienst, Giebig-keiten 2, 6, 8, 19, 120, 121, 194, 195. Nexus subditelse 2, 8, 19, 194. Nexus subditelse 2, 8, 19, 194. Mationalbank 109, 110, 138, 182, 183, 215, märz 101, während der Revolution 118, 123, 145, 206, 223. Nutzungseigenthum 2, 5, 6.

Obereigenthum, Obereigenthumsrecht 3 6, 7, 11, 18, 120, 121, 194, 195, 232. Obrigkeit 10, 39. Octoberrevolution 225-230. Organisation der Arbeit 46, 129, 141, 274.

Patronat, Kirchenpatronat 13, 14. Pauperismus, siehe Armuth. Pensionat, communales, für Arbeiterinnen 161. Presse, Die, und die sociale Frage 164, 165. Privatdarlehensverein ohne Hypothek 217, 218, 219, 287. Productivgenossenschaft 160. Protectionistische Gesetzgebung für die Industrie im 18. Jahrhundert 30. 31.

Raucher, Zahl derselben in Oesterreich 268

289.

bot 8, 9, 10, 13, 14, 19, 24, 25, 27, 119, 121, 122, 187, 188, 194, 199, 230, 234, 245, 248, 249, 250, 251. Robot 8.

- Eintheilung der Robot 10; allgemeine Bestimmungen der Rohotleistung für Niederösterreich 10; wirtbschaftlicher Werth der Robot 248; Befreiung von der Robot 99, 111; Robotablösung 26, 27, 119, 120, 121; Robotreluition 9; Robotabolition 9, 26, 27; Robotpatente von 1680, 1717, 1738: 245; Robotabolitionsdecret von 1846 26, 27; Hofkanzleidecret (Robotabolition betreffend) vom 27. März 1848 für Niederösterreich und Steiermark 120, 121; für Galizien vom 17. April 1848: 121. 122.

Rusticalgründe 5, 119, 195, 245. Rusticalist 6.

Schiedsgerichte, gewerbliche 174, 212, 239, 278.

Schnupfer, Zahl derselben in Oesterreich 269

Schuldenmacherei in Wien 54, 259, 260. Septemberunruhen 214-222.

Sicherheitsausschuss 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 158, 159, 160, 180, 201, 202, 203, 204, 206, 210, 217, 221, 277. Sitzgesellen 52, 259.

Socialistische Ideen vor 1848: 101, 102, 103, 104, 105, 252.

Sonntagsruhe 126, 173, 277.

Sparcasse, Erste österreichische 183, 277; Run auf die Sparcassen 110, 138, 277. Standard of life in Oesterreich zu Beginn der Vierzigerjahre, siehe "Mitt-

lere Lebenshaltung Steuern. Armensteuer 85: Befugnisstaxe 41; Erwerbsteuer 41, 54; Grundsteuer 21, 28; Häusersteuer 40; Verzehrungssteuer 113, 117, 182-274; Steuerbemes-

sung 22; Steuerrückstände in Wien 1820 bis 1845: 54; Steuerreform franciscinische 22.

Studentenelend in Wien 93, 94. Stückmeister 52, 259.

Sturmpetition vom 15. Mai 1848: 136, 187.

Tabakconsum 74, 267, 268, 269. Taxen 12, 13, 41, 279. Typographenverein 174, 175.

Unterthan, Unterthänigkeit, Unterthänigkeitsverband, Unterthänigkeitsverhältniss etc. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 118, 119, 122, 132, 136, 187, 192, 194, 195, 233, 235, 245, 246, 247, 248.

Unterthan, Aufhebung der Unterthänigkeit, siehe Grundentlastung; Patent vom 7. September 1848: 198, 234, 237. Unterthans- und Strafpatent von 1781:

245, 246. Urbarialgiebigkeiten 11, 22, 24, 105.

Veränderungspfundgeld 11, 18, 194. Vereinswesen, humanitäres vor dem Jahre 1848: 81, 271; Vereine im Jahre 1848: 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,

179, 274. Verfassung, octroyirte, vom 25. Apřil 1849: 181, 132, 183, 134, 135, 136, 138,

185, 186; octroyirte Verfassung vom 7. (4.) März 1849: 233. Versicherungsanstalten für Arbeiter 274

275. Viehzucht vor 1848: 23.

Viertellehner 7, 10. Vogteiherrschaft, Vogteiherr 12, 14, 19,

21, 187, 194, 195. Vogteidienst 17.

Vogthold 14, 19.

Volksbank, die Volksbank Proudhons 152; Vorschläge zur Gründung von Volksbanken in Oesterreich 216, 217, 222, 223.

Wanderungszwang 49. Wanderverbot 105.

Wohlfahrtseinrichtungen in Fabriken 64.

Wohnhäuser, gemeinsame 144. Wohnungsverhältnisse in Wien 75, 76, 82, 83, 270.

Wirthschaftsgenossenschaften 86, 87, 160.

Zehent 15, 16, 17, 27, 119, 121, 187, 194, 230, 250; Grösse des Zehents 16; Zehentablösung 119, 120, 121.

Zehentherr, Zehentherrschaft 12, 15, 16, 37, 120, 121, 195. Zehenthold 15, 27. Zuckerconsum in Oesterreich vor 1848:

72, 264, 265.
Zunft 30, 31, 32, 38, 39, 41, 44, 45, 49, 147, 148, 238, 255, 257, 274, 278, 279,

280, 281, 282, 283, 289.

Zünftlerei, zünftlerische Bewegung in Vormärz 32, 38, 44, 45, 46, 47, 48; während der Revolution 147, 148, 149,

280, 281, 282, 283, 284. Zünftige Meister 29, 44, 45, 46, 48, 49, 50. Zwischenhandel, Einschränkung desselben 149.

### Namensregister.

Abl 161
Adler Dr. Georg 272, 284.
Albert A. M., französischer Socialist
104.

Bach, Dr. Alexander, Justizminister 180. Badorf, Weber 278. Bakunin Michael, 212, 213, 286. Bartl Johann, Setzer 89. Bauer, Märzgefallener 272. Baumgartner, Andreas v., Minister der öffentlichen Arbeiten 145. Bazard, französischer Socialist 102. Becher S., Dr., Statistiker 53. Beer, Dr. Adolf 255. Bem Josef, Revolutionsgeneral 185, 227, 287. Berger, Adjutant der Nationalgarde 287. Bittner, Dr. Johann, Abgeordneter 192, 254. Blanc Louis, französischer Socialist 102, 103, 178, 181, 262. Börne Ludwig 103. Breatel, Dr. Rudolf, Abgeordneter 221. Brunner, Arbeiter, Verfasser einer Flugsschrift 273.

Cabet, französischer Socialist 103. Chaises, Dr. Adolf 176, 177, 179. Cobenzl, Graf L. 255. Colloredo, Graf 189. Czapka, Ignaz von, Bürgermeister von Wien 100. Czörnig, Karl Freiherr von, Statistiker 264, 265.

Demmer, Schuhmacher 259.
Dieterici, Dr. C. J. W., Statistiker 253, 262, 264, 265, 266.
Doblboff, Anton Freiherr von, Minister des Innern 180, 219.
Donhart, Mkrzgefallener 272.
Dragomanow, Michael, Schriftsteller 286.
Dunder, W. G., Schriftsteller 228, 287, 288.

Enfantin, französischer Socialist 102.
Engländer, L. 274.
Engländer, Sigmund Dr., Schriftsteller 165, 170, 171, 284.
Engstler, Franz, Setzer 89.
Eppinger, Märzgefallener 278.
Bynatten, A. F. Freiherr von, Feldmarschallleutenant 224.

Faschank, Johann, Abgeordneter 178.
Ferdinand III., deutscher Kaiser 45.
Ferdinand II., Kaiser von Oesterreich 51.
Feuerbach, Ludwig, Philosoph 169.
Fischhof, Dr. Adolf, Abgeordneter,
Präsident des Sicherheitsausschusses
143, 201, 232.
Flotow, Nationalökonom 248.
Förster, Statistiker 253.
Fourrier, Charles, französischer Socialist
103, 161, 169.
Fournier, Dr. A. 255.
Franz I., Kaiser von Oesterreich 18, 31,
32, 37, 39, 48.
Friedmann, Mitglied des Gemeindeausschusses 278.
Friedrich, Johann, Buchdrucker 88.
Friedrich der Grosse, König von
Preussen 30.
Först, Märzgefallener 272.
Füster, Dr. Anton, Professor, Abgeordneter 93, 271, 286.

Gall, Ludwig, deutscher Socialist 273.
Gebhard, Märzgetallener 272.
Gentz, Friedrich von, Publicist 255.
Göhring, Schriftsteller 26, 254.
Görgel, Arthur, General 235.
Gohde, F., Schlossermeister 259.
Goldmark, Dr. Josef, Abgeordneter 231.
Grillparzer, Franz 209.
Grdin, Karl, Socialist 170.
Grdtzner, C., Journalist 164.
Gülich, Gustav von, Nationalökonom 264, 265.
Güstro, Märzgefallener 273.

Hochleitner, Johann 274. Höger Karl, Arbeiterführer 262, 271, 273, Hornbostel, Theodor, Handelsminister 180, 219, 223, 224, 278. Hoyos, Graf, Nationalgarde-Obercommandant 139. Huber, Victor Aimé, Socialreformer 86. Hueber, C. Ph., Setzer 164. Hübner, Otto 215. Hummelauer, A. von, 274. Hye, Dr. Anton von, Professor 139, Jäger, A. 246. Jakob, Nationalökonom 248. Jellinek, Dr. Hermann, Schrifsteller 165 169, 170, 213, 252. Josef I., deutscher Kaiser 29. Josef II., deutscher Kaiser 18, 29, 30, 83, 245. Iwan, Th. 215. Kalina, Märzgefallener 273. Karl VI., deutscher Kaiser 45, 247. Kaspar, Dr. P. 274. Raspar, Dr. F. 374. Kees, St. von, Kameralist 262. Knolz, Dr. J. J., Landesprotomedikus 63, 262. Köpl, Märzgefallener 272. Köller, J. N., Sattler 259. Krauss, Freiherr von, Finanzminister 287. Kremer, Joh. Heinrich Edler von 247. Rudlich, Hans, Abgeordneter 16, 186, 187, 188, 189, 190, 198, 194, 196, 197, 198, 199, 229, 248, 254, 285. Lafargue, Paul, französischer Socialist Lamennais, H. F. R. de 103. Langer, Anton, Schriftsteller 82, 271, 274. Langer, Märzgefallener 272. Laser, Märzgefallener 272. Lassalle, Ferdinand 68.
Lasser, Dr. J. Ritter von, Abgeordneter 194, 196, 197, 198. tour, Theodor Graf, Kriegsminister Latour, Theodo 180, 284, 226. Latzel, Josef, Abgeordneter 216, 217. Leistler 154. Leopold I., deutscher Kaiser 245. Littera, Märzgefallener 273. Lyczni, Johann P. 247.

Mafner, Leopold, Journalist 132, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 175, 284. Hauer, F. von, niederösterreichischer Regierungssecretär 247, 248.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Philo-

Herzen, Iw., Panslavist 286. Hess, Moses, Socialist 170. Hillisch, Josef Hermann, Setzer 104, 161, 164.

Hirschmann, Märzgefallener 273.

soph 169.

Heine, Heinrich 103. Herwegh, Georg 103. Mahler, Moritx, Journalist 198.
Maria Theresia, Kaiserin 18, 29, 30, 245.
Marr, Wilhelm, Socialist 170, 272.
Martinitz, Rittmeister der Nationalgarde
287.
Marx, Dr. Karl 212, 213, 214, 286.
Mausberger, Buchdrucker 88.
Mayer, Arbeiter, Verfasser einer Flugschrift 273.
Mayer, Märzgefallener 272.
Mayer, Sigmund, Schriftsteller 259.
Meissner, Alfred, Dichter 103.
Meeszaros, Lazar, ungarischer Kriegsminister 185.
Metternich Fürst Lothar, Kanzler 44, 85, 92.
Meynert, Dr. Hermann, Historiker 254
273.
Minzes, Dr. Boris, Schriftsteller 286.
Montecucolli, Graf 139.
Mörl, Franz von, Amtmann 249.
Müller, Dr. Wilhelm 250.

Maske, Alois 284. Neumann, Dr. J. Professor 273. Neuwall, Albert Ritter von, Abgeordneter 222, 224.

Ogarjow, russischer Schriftsteller 286.

Parasol, Märzgefallener 272.
Pauly, W. S. Ritter von 247
Perin. Madame Caroline (Pasqualati).
Präsidentin des I. Demokratischen
Wiener Frauenvereines 169.
Pillersdorf Franz, Freiherr von, Minister
und Abgeordneter 232.
Pretis, Dr. Johann, Abgeordneter 16.
Proudhon, Pierre Joseph, franzüsischer
Socialist 86, 103, 104, 152, 153, 169,
178, 181, 212.

Radler, Dr. Friedrich von 271.
Reininger, Märzgefallener 272.
Reschauer, Heinrich, Schriftsteller 44,
48, 51, 255, 257, 279, 280, 281, 289.
Richter, Franz 224.
Riss, Märzgefallener 273.
Rogge, Walter, Historiker 289.
Roscher, Wilhelm, Nationalökonom 248.
Rossi, Karl 274.
Rülke, Z., Student und Journalist 164.

Külke, Z., Student und Journalist 164.
Saint-Simon, französischer Socialist 103, 168.
Sambeck, Märzgefallener 272.
Sander, Friedrich, Obmann des ersten Arbeitervereines 104, 163, 164, 175, 264.
Scherzer, Karl, Buchdrucker 174, 175.
Schick, L., Schriftstaller 273.
Schmaleck, Märzgefallener 272.
Schmidt, Arbeiter 164.
Schneider, Franz, Tischler 154, 284.

Schuselka, Franz, Abgeordneter 191.
Schwarz, Franz, Setzer 89.
Schwarzer, Ernst von, Journalist, Minister der öffentlichen Arbeiten 165, 180, 181, 202, 204, 205, 206, 207, 211, 286.
Senhofer, Josef, Setzer 89.
Springer, Professor, Statistiker 253.
Steiner und Rosenberg, Fabriksfirma 117.
Stephan, Erzherzog, Oberburggraf von Böhmen 96.
Stifft. A. Freiherr von, Schriftsteller 103, 165, 168, 170.
Swoboda, August 150, 151, 152, 153, 217, 218, 219, 222, 287.
Szela. Führer des galtzischen Bauernaufstandes (1846) 99.
Szeps, Moritz 271.

Talatzko, Johann Freiherr von Gestietlez, niederösterreichischer Regierungspräsident 115. Taubenberger, Märzgefallener 272. Tegoborski, M. L. v., russischer Gehelmrath 248, 250, 252, 253, 255, 262, 265. Trattner von, Buchdrucker 87, 88. Violand, Ernst, Abgeordneter 19, 79, 102, 156, 191, 248, 254, 259, 270, 272, 273, 277, 284, 286, 287, 289. Wagner, Märzgefallener 272. Waldeek, Student und Journalist 164. Weber, von 253. Weiss, Dr. Karl 260, 270, 271, 272. Weissenberger, Nationalgardeoberlieutenant 288. Wessenberg, Freiherr von, Minister-präsident und Minister des Aeussern 180. Wiesinger P. (Albert?) 277. Wild 160. Willner, Student, genannt "Arbeiter-könig" 142, 143, 277. Winter, Josef, Gemeinderath 278, 279. Windischgrätz, Alfred Fürst 151, 184, 199, 211, 230, 232, 288. Witlačil, Dr 164, 179, 273. Wittmann, Märzgefallener 272. Wurmbrand, Friedrich Graf, Oberlandescommissär von Steiermark 246. Wurzbach, Const. v., Biograph 277.

Zenker, Ernst Victor 271, 275, 284. Zettel, Märzgefallener 272.

A Park

91

.

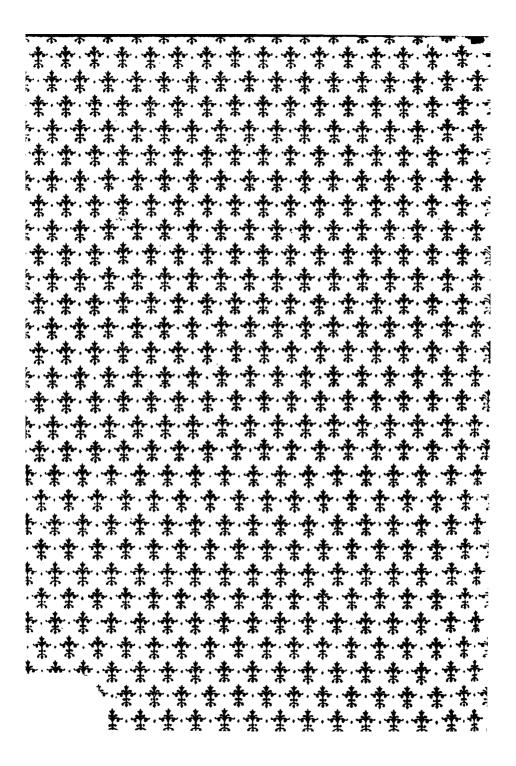



